

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Ex Libris

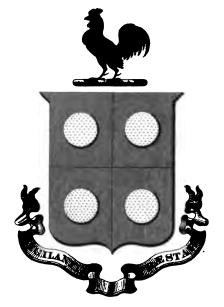

Brinton Coxe.

Germany

ľ

\* Ausführliche Erläuterung

ber

# Pandeten

nach

Hellfeld ein Commentar

von

D. Christian Friedrich von Glitch Geheimem Hofrathe und orbentlichen Lehrer ber Rechte an ber Friedrich - Alexanders - Universität in Erlangen, Ritter bes Civil-Berdienst - Orbens ber baher. Krone.

Fünfzehnter The<u>i</u>i I.

Rene unveränderte Ausgabe ber zweiten Auflage.

Erlangen, Berlag von Palm & Enfe. (Abolph Ente.)
1868. .,, <

31.71114G

Rec. June 4, 1902

Drud von Junge & Sobn in Eclange

41143

Digitized by Google

## Fortsetzung des Titels:

# Ad Senatusconsultum Vellejanum.

## §. 924.

Falle, wo bas Bellejanische Senatusconsult keine Anwendung findet.

Es gibt nun Fälle, in welchen Frauenspersonen sich nicht auf das Bellejanische Senatusconsultum berufen können. Dahin gehört

I. wenn sie sich der Wohlthat deffelben unwürdig ges macht haben. Diese Falle sind,

1) wenn die Intercedentin mit Betrug umging. Eine solche betrügerische Absicht ist in dem Falle anzuneh: men, wenn sie, mit ihren Rechtswohlthaten bekannt, den umvissenden Gläubiger durch Uebernehmung einer Bürgsichaft zu einem ihm nachtheiligen Eredit zu verleiten suchte. Us pi an sagt L. 2. §. 3. D. k. t. Sed ita demum eis SCtum sudvenit, si non callide sint versatas. Hoc enim divus pius et severus rescripserunt. Nam deseptis, non decipientibus opitulatur. — Infirmitas enim seminarum, non calliditas, auxilium meruit. Eben so escribitten auch die Kaiser Diocletian und Maximian L. 18. C. eodem, wo es heißt: Feminis alienas vel veleres vel novas obligationes aliqua ratione suscipienti-

Digitized by Google

Gluds Erlaut. b. Pand. 15. Th.

bus subvenitur: nisi creditor aliqua ratione per mulierem deceptus sit: nam tunc replicatione doli Senatusconsulti exceptionem removeri, constitutum est. Die bloge Wiffenschaft, welche Die Intercedentin gur Beit Der übernommenen Bürgschaft erweislich von ihrer Rechtsmoble that hatte, begrundet an fich noch teinen Dolus, wenn folder nicht aus andern Anzeigen erweislich ift !). fer') ift awar anderer Meinung, und bezicht fich auf ben Ausspruch des Paulus, welcher L. 30. pr. D. h. t. fagt: Si decipiendi animo, uel cum sciret, se non teneri, mulier pro aliquo intercesserit, exceptio ei Senatusconsulti non datur: actionem enim, quae in dolum mulieris competit, amplissimus Ordo non excludit. Allein ber angeführte Grund bes Gefetes lehrt beutlich, bag in bem Bordersate nicht von zwen verschiedenen Rallen bie Rede fen, fondern die Borte: vel cum sciret, se nonteneri, blos zur Erläuterung ber vorhergehenden bienen follen, in welcher Bedeutung bas Wort vol öfters sowohl in unfern Gefegen 3), als ben ben Rlassilern vortommt 4).

<sup>1)</sup> Man vergleiche Frid. Es. a Pupendorf Observation. intis univ. Tom. I. Observat 43. §. 3. Joh. Chrift. v. Quisftorp rechtliche Bemerkungen 1. Th. 3. Bemerk. S. 28. ff. Frib. v. Bülow's und Theob. Hagemanns practissche Erörterungen aus allen Theilen ber Rechtsgelehrsankeit. 4. Bb. 35. Erört. S. 201. ff. und Carl Lub. Chriftoph Röslins Abhandlung von besondern weiblichen Rechten 2. Bb. S. 131—136.

<sup>2)</sup> Meditat, ad Pand. Vol. III. Specim. CLXIX, medit 7.

<sup>3)</sup> S. Brissonius de Verbor. Signif. voc. Vel.

<sup>4)</sup> S. Scheller & lateinisch = beutsches Worterbuch. 3. Th. voc. Vel.

Der Sinn dieser Stelle ist also ber: Eine Frauensperfon, welche weiß, bag fie aus ihrer Interceffion nicht gehalten fen, aber bennoch aus einer betrügerischen Absicht intercedirt, tann fich mit ber Ginrede Des Bellejanischen Rathsichluffes nicht ichugen. Denn gegen fie findet bie actio doli Statt, welche bas Senatusconfult nicht ausfolieft 1). Rach biefer Erflarung bestärtt alfo Paulus aufs neue unfern Sat, daß nicht die bloße Wiffenschaft der Rechtswohlthat, fondern nur insofern mit ihr eine beirugerische Absicht verbunden ift, Den Berluft berfelben nach sich ziehe ). Um wenigsten aber vermag wohl ben einer Chefrau die bloge Wiffenschaft ihrer Rechtswohl thaten eine für ihren Chemann nichtig übernommene Burgichaft zu befraftigen, und biefe als eine Betrügerin zu behandeln, wenn fie fich bennoch ihres Rechts bebient, weil man hier immer im Zweifel annehmen muß, baß fie mtweder burch Schmeichelegen ober burch Drohungen ibe nt Chemanns gur Intercession veranlagt worden fen ?).

b) Man vergleiche über die L. 30. A. s. Hellpeld Diss. de condictione mulieri intercedenti competente §. 43. und We-bers spstemat. Entwickelung der Lehre von der natürl. Berbindlichkeit §. 74. Not. 14. S. 309. der 4. Aufl. Accurssius erklärt die L. 30. von dem Falle, wenn die Intercedentin Mannskleider anlegte, und auf solche Art den Gläusdiger hinterging. Eine suavis interpretatio, wie sie Ass. Faber in Rational. in Pand. ad L. cit. 30. nicht unrecht nennt.

<sup>6)</sup> Denn die actio doli, welche hier gegen die Frauensperson gestattet wird, ist anders nicht begründet, als wenn eine magna et evidens calliditas erweislich ist, wie Ulpian sagt L.7. §. 10. D. de dolo malo.

<sup>7)</sup> S. Leyser Meditat. ad Pand. Vol. III. Specim. CLXXI. medit. 3. Frate. Begmannonum Consil. et Decision. P. I.

Gben fo leicht tann aber auch in jedem andern Falle immer noch natürliche Gutmuthigfeit ober Leichtsinn, ohne alle betrügliche Absicht, Die bewegende Urfache einer weibs lichen Interceffion gewesen fenn, und biefes ift im Zweifel um fo mehr anzunehmen, Da Die allgemeine Bermus thung wider jeden Dolus ftreitet. Die Gefete enthalten übrigens von betrüglichen Interceffionen ber Frauensperfonen folgende Benfpiele. a) Benn eine Frauensperfon ihre Abficht, für einen Undern ju intercebiren, bem Glaus biger argliftig verbirgt, und vorgibt, daß fie bas Beld 'für fich borge, mas fie für einen Andern aufgenommen hat. Sier tann bem Glaubiger Die Ausflucht bes Bellejanischen Rathoschluffes nicht entgegen gefest werden, weil er nicht verbunden mar, fich barum zu befümmern, ob Die Schuldnerin bas Geld in ihren Rugen verwenden will, ober für einen Andern borgt \*). Sierher gehört L. 11. D. h. t. wo Paulus fagt: Si mulier tanquam in usus suos pecuniam acceperit, alii creditura, non est locus Senatusconsulto: alioquin nemo cum feminis contrahet, quia ignorari potest, quid acturae sunt. b) Wenn fie argliftig ihre Sachen für eine frembe Schuld verpfanden läßt. Afrifan hat hiervon L. 17. §. 1. D. A. t. folgenden Fall. Si mulier dixisset, sibi rem dotis nomine obligatam, et-creditor curasset ei pecuniam

Decis. XII. nr. 14. pag. 213. Ted. Iec. Reinharth Petissima capita invalidae mulierum intercessionis pro efficaci perperam habitae. Erfordiae 1732. §. 16. und Christ. Gottl. Gmelin von Aufsägen über Berträge. §. 89. S. 190.

Digitized by Google . . .

<sup>8)</sup> S. Christ. Lud. CRELL Diss. de mutuo feminae aliis crediturae dato. Vitembergae 1738.

dotis solvi, qui idem pignus acciperet: mulieri etiam pecunia eredita deberetur. Si possessor creditor adversus eam Serviana agentem exciperet, si non voluntate eius pignus datum esset, replicationem mulieri Senatus consulti non profuturam: nisi creditor scisset, etiam aliam pecuniam ei deberi. Gin Chemann hatte seiner Frau theils zur Sicherheit ihres Henrathsguts ), theils für ein Darlehn ein Unterpfand gegeben. Die Che wird nachher getrennt, und ber Mann muß alfo ber Frau bas henrathogut gurudgeben. Es findet fich ein Dritter, ber ihm das Geld dazu vorschießen will. Die Frau fagt bem Glaubiger, daß fie von ihrem Dann ein Pfand in Sanden habe, fagt aber ausbrucklich nur, daß ihr bie Cache wegen ihres Senrathegute verpfandet fen, von ihe ter andern Forderung an ihren Mann, wofür bas Pfand gleichfalls haften follte, schweigt fie ganglich. Der Glaubiger, welcher von Diefer andern Forderung ber Frau auch nichts wußte, läßt ihr bas Senrathsgut ausbezahlen, um das Pfand derfelben auf diese Art zu erhalten. Nachher flagte die Frau gegen den Besiger des Pfandes wegen ihrer noch baran habenden andern Forderung hypothetarifc. Der Glaubiger fest ihr entgegen, Die Aushandigung Des Pfandes fen mit ihrer Ginwilligung gefchehen, fie habe fich alfo ihres Pfandrechts begeben. Es fragte fich alfo,

<sup>9)</sup> Bor Einführung ber gesetzlichen Hypothek, die jetzt die Cheftauen wegen ihres Heyrathsguts haben, war dergleichen Pfandgebung nichts Ungewöhnliches. L. 7. § 6. D. de donat. inter vir. es uxor. Nur eine Sicherheitsbestellung burch Bürgen hatte während der Ehe wegen des Heyrathsgutes nicht Statt. L. 7. D. de exception. L. 1. es 2. Cod. No fidotussores dotie dantur.

ob sie biese Einrede durch die Replit des Bellejanischen Ratheichluffes zu entfraften vermöge? Afritan entscheis bet Diese Frage verneinend, und zwar mit Recht. Intercession mar zwar hier allerdings geschehen. Denn ba die Frau sich blos ihres Pfandrechts insofern begeben hatte, als fie von dem Gläubiger bes Mannes ihre Begablung erhalten hatte, nicht in Unsehung ihrer andern Korderung, welche fie bem Glaubiger verschwieg; fo wollte fie auch in Rudficht berfelben ihr Pfanbrecht behalten. Sie ließ also wissentlich eine ihr verpfandete Sache für eine fremde Schuld verpfanden, und intercedirte badurch wirklich. Aber fie ift ber Rechtswohlthat unwürdig, weil fie ben Glaubiger, Durch betrügerisches Berfchweigen ibrer Forderung, hinterging 10). Ginen ahnlichen Fall ents halt Die Berordnung Des Raifers Alexander L.S. Cod. Si sine voluntate tua res tuae a marito tuo pignori datae sunt, non tenentur. Quodsi consensisti obligationi, sciente creditrice, auxilio Senatusconsulti uti potes. Quodsi patientiam praestitisti, ut quasi suas res maritas obligaret, decipere voluisti mutuam pecuniam dantem, et ideo tibi non succurretur Senatusconsulto, quo infirmitati, non calliditati mulierum consultum 11). c) Wenn sie sich aus betrügerischer

<sup>10)</sup> Man vergleiche über biese L. 17. §. 1. A. t. Iac. Cujacius ad Africanum Tractat. IV. Oper. Tom. I. Ant. Faber Rational. in Pandect. ad h. L. und Pothier Pandect. Instinian. Tom. I. h. t. Nr. XXXII. not. f.

<sup>11)</sup> Einen nach diesem Gesetz von dem Kammergericht in Berlin entschiedenen Fall hat Fred. Bennen in novo iure controv. Tom. II. Obs. 102.

Abficht für bie Erbin eines verstorbenen Schuldners auf Befragen ausgibt. Bon biefem Ralls rebet Paulus L. 23. D. h. t. Si mulier in iure interrogata, responderit, se heredem esse: si sciens se heredem non esse, responderit: minime intercessisse videri, quia decepit. Benn eine Krauensperson vor Gericht befragt worden ift, ob fie bes verfterbenen Titius Erbin fen, und fie fagt Sa, ba fie body weiß, daß nicht fie, fonbern Gempronius Erbe geworden fen, fo tann man gwar biefes Benehmen für eine Art ber Interceffion halten. Denn fie labet hierburch fremde Berbindlichkeiten auf fich, und tann aus ihrer Antwort, wenn sie auch gleich falsch ife, boch mit ber actio interrogatoria belangt werben 12). Dennoch tommt ihr hier bie Ginrede bes Bellejanischen Senatusconfults nicht gu Statten, weil fle betrüglich verfuhr. In allen Diefen Rällen wird jedoch vorausgesett, bag ber Gläubiger von ber betrügerischen Absicht ber Beibsperfon nichts gewußt habe 13). Denn weiß er, daß fie mit einer Intercession umgeht, so muß er sich auch nachher bie: Einwendung bes Bellefanischen Senatusconsults gefallen laffen. Es tritt hier der Ausspruch Ulpians ein L. 145. D. de die reg. iuris. Nemo videtur fraudare eos, qui sciunt et consentiunt. Folgende Gefetstellen find hier noch bes fonders mertwürdig.

<sup>19)</sup> S. Tit. Dig. de interrogationis. in iure faciend. Shell XI. S. 239. ff.

<sup>13)</sup> Man vergleiche L. 4. pr. L. 6. in sin. L. 17. pr. E. 19. §. 4. D. h. t. E. 177. §. 3. D. de div. reg. iuris und besonders L. 11. Cod. do distract. pignor. S. CRELL cit. Diss. de mutua soeminae akis crediturae dato. §. 7. und Röslins Abhandl. von besondern weiblichen Rachten 2. Th. S. 132.

- L. 12. D. h. t. Immo tune locus est Senatusconsulto, cum scit creditor eam intercedere.
- L. 28. §. 1. D. eodem. Fundum uxoris suae maritus obligavit Sempronio ob conductionem: mox mulier a Numerio sua fide mutuam pecuniam acceptam sub obligatione eiusdem fundi solvit statim Sempronio pro marito suo. Quaesitum est, an adversus Senatusconsultum obligata sit? Respondi, ei Numerius scisset eam intercedere, fore Senatusconsulto, de quo quaereretur, locum.
- L.1. Cod. codem. Mulicribus quidem, quae alienam obligationem suscipiunt, velin se transferunt, siid contrahentes non ignorent, Senatusconsulto subvenitur.

Diesen so klaren Gesetzen scheint jedoch die L. 13. Cod. codem zu widerstreiten, wo die Kaiser Diocletian und Maximian auf folgende Art rescribiren:

"Si foenebris pecunia iuxta fidem veri a creditore tibi data est: sive tota quantitas foenoris, sive pars eius in usum mariti processisse proponatur, decreto patrum non adiuvaris: licet creditor causam contractus non ignoraverit."

Die Ausleger haben verschiedene Bersuche gemacht, diese allerdings schwierige Gesetzstelle mit den vorhergehens den Gesetzen zu vereinigen. Franz Hotomann 14) will durch eine Emendation der Schwierigkeit abhelfen, und für licet, nisi lesen; allein gegen alle handschriftliche Austorität. Cujaz 15) sucht daher vielmehr durch eine

<sup>14)</sup> Observation, Lib, VI. Obs. 2.

<sup>15)</sup> Tractat. III. ad Africanum in L. 17. D. h. t. Operum Tom. I. pag. 1338.

Diftinction eine Bereinigung zu treffen. Er unterfcheis bet namlich, ob die Frau von dem Mann fen unterges schoben worden, um ihm Geld zu verschaffen, und für ihn zu bezahlen, ober ob fie bas Geld aus eigenem Untriebe, und freien Billen jum Rugen ihres Mannes erborat habe. Bon bem ersten Falle fen L. 28. D. h. t. von bem lettern aber L. 13. Cod. codem. ju verfteben. Dagegen hat aber ichon Biffenbach 16) erinnert, baß Die L. 28. ju einer folchen Supposition teine Beranlafe fung gebe. Die richtigste Erklarung, welcher auch bie meiften Rechtsgelehrten 17) benftimmen, ift unftreitig bie, baß in ber L. 13. C. h. t. von einer Intercession gar nicht bie Rebe fen, von welcher bagegen bie L. 28. gang Deutlich fpricht, fondern von einem Geschäft, welches bie Frau nach ihrer Berficherung fur fich und in eigenem Ramen ichloß. Sie versicherte ben Glaubiger, baß fie bas Geld, mas fie von ihm borgte, für fich wolle. Satte fie nun auch baben bie Absicht, es jum Rugen ihres

<sup>16)</sup> Exercitat. ad Pandect. Tom. I. Disputat. XXX. Th. 14.

<sup>17)</sup> S. Franc. Duarenus in Commentar. in hunc Tit. Cap. 2. Operum pag. 986. Ind. Pacius Legum conciliatar. Centur. IX. Qu. 66. Io. Voet Comment. h. t. § 3. Ant. Schulting Thes. controversar. Decad. LVI. Th. 7. Sam. de Cocceji lur. civ. controv. h. t. Qu. 5. Pothier Pand. lustinian. T. I. h. t. Nr. XX. et not. e. Röslins Abhandl. von befondern weiblichen Rechten. 2. Th. S. 123. § 28—31. Christ. Lud. Chell Diss. de mutuo foeminae aliis crediturae dato § 9. Ern. Gottfr. Christ. Klügel Diss. de SCto Vellejano § 9. und Christ. Ge. Otto Lasius Diss. de muliere debitoris liberandi causa sponte pecuniam mutuante, proque illo solvente ad usum beneficiorum muliebrium, non obstante creditoria scientia haud admittenda. Ienae 1804.

Mannes zu verwenden, z. B. ihm damit ein Geschenk zu machen, oder ihm etwas dafür zu kaufen, oder eine nösthige Reparatur davon zu bestreiten u. d. und war auch dem Gläubiger diese Absicht nicht unbekannt; so kann ihm nun doch die Einrede des Bellejanischen Senatusconsukts nicht entgegen gesetzt werden. Denn Schulden für sich zu constrahiren, ist den Frauenspersonen nicht untersagt, sie mögen dann das Geld anwenden, zu welchem Zweck sie wollen 18).

Seht nun aber eine Weibsperson wirklich mit einer Intercession um, und den Gläubiger soll seine Unwissensheit gegen die Einrede des Bellejanischen Senatusconsults schützen; so ist es nicht genug, wenn er zu der Zeit, da er das Geschäft mit ihr schloß, von ihrer Absicht nichts wußete, sondern er mußte sich auch noch zur Zeit der Auszahelung des Geldes in gleicher Unwissenheit befinden, wie Afrikan L. 19. §.5. D. k. e. in folgendem Falle lehrt.

Cum haberes Titium debitorem, et pro eo mulier intercedere vellet, nec tu mulieris nomen propter Senatusconsultum sequereris, petiit a me mulier mutuam pecuniam, solutura tibi 10): et stipulanti mihi

### 18) L. 4. S. 1. L. 27. pr. D. A. t.

19) Es ist zwar keine Intercession, wenn eine Frauensperson für einen Schuldner Bahlung leistet; aber wenn sie auf Berslangen besselben, um seinen Gläubiger zu befriedigen, sich einem Oritten verbindlich macht, und van diesem das Geld zur Bezahlung aufborgt; so intercedirt sie allerdings, denn sie macht sich zur Schuldnerin, zwar nicht dem Gläubiger des Schuldners, aber doch um dieses Schuldners wissen einem Oritten, um ihn von seiner Berbindlichkeit zu bestreien. Sie ladet also in dieser Hinsticht eine fremde Bersbindlichkeit auf sich. S. Cujacius Tractat. IV. ad Africanum ad b. I., 19.

promisit <sup>20</sup>), ignoranti, in quam rem mutuaretur, atque ita numerare me tibi iussit: deinde ego, quia ad manum nummos non habebam, stipulanti tibi promisi: Quaesitum est, si cam pecuniam a mulicre petam, an exceptio Senatusconsulti ci prosit? Respondit <sup>21</sup>), vi-

- 20) Das Seschäft, welches bie Frauensperson hier schloß, bestand also darin, ich sollte ihr zur Bezahlung einer Schuld Seld darleihen, und es auf ihre Ordre dem Gläubiger selbst auszahlen, sie hingegen versprach mittelst der Stipulation, daß sie mir das Geld wiederbezahlen wolle. Ich, mit ihrer Absicht unbekannt, glaubte, sie sen das Seld selbst diesem Gläubiger schuldig, und vollzog den erhaltenen Auftrag; weil ich jedoch nicht gleich dei Gelde war, so versprach ich nur vor der Hand dem Gläubiger, daß ich die Schuld beszahlen würde.
- 21) Cujag a. a. D. glaubte, Afritan führe hier blos Julians Meinung an, beffen er vorher &. 1. L. cis. 19. gebacht hatte, und fen hier von ihm abgewichen. Allein Afri-Fan ichiet hier blos Grunde voraus, aus benen nach feiner Anficht bie aufgeworfene ichwierige Frage an enticheiben fenn mochte. Es ware boch in ber That unbillig gewefen, wenn ich, ber ich von bem allen, was amifchen ber Frauensperfon, und bem Glaubiger bes Sitius vorgegangen mar, nichts wußte, in Schaben gerathen follte. Es muß alfo entweber ber Frauensperfon, wenn ich gegen fie Flage, bie Ginrebe bes Bellejanischen Senatusconsults versagt werben, ober ich muß gegen ben Glaubiger bes Zitius gebedt fenn, und in biefem letten Falle konnte man ben Grund brauchen, ich fen als Burge ber Intercebentin anguseben. Denn auch biefem steht so gut, als ber Bürgin, bie exceptio SCti Vellejani gu. Dit biefer Ginrebe konnte ich mich fchugen, wenn ich bas Gelb meinem Berfprechen gemäß noch nicht bezahlt habe, und ber Glaubiger bes Titius gegen mich auf bie Bejahlung klagt. Sabe ich hingegen bas Gelb bem erhaltenen

Digitized by Google

dendum, ne non sine ratione dicatur, eius loco, qui pro muliere fideiusserit, haberi me debere: ut, quemadmodum illi, quamvis ignoraverit, mulierum intercedere, exceptio adversus creditorem detur, ne in mulierem mandati actio competat, ita mihi quoque adversus te utilis exceptio detur, mihique in mulierem actio denegetur, quando haec actio periculo mulieris futura sit. Et haec paulo expeditius dicenda 23), si

Muftrage zu Folge schon ausgezahlt, so könnte ich, wenn sich die Intercedentin der Einrede des Bellejanischen Senatusconsults gegen mich bedient, das Geld, was ich aus einem Irrthum bezahlt hatte, von dem Gläubiger des Zitius zurückfordern. Dieß scheint die Sedankenfolge gewesen zu seyn, welche sich dem über diesen verwickelten Fall nachdenkenden.
Geiste des Afrikans ausdrängte. S. Ротнівк Рапсесс.
lustinian. Tom. I. h. t. Nr. XVI. not. c. pag. 440.

22) In biefen Borten ichreitet nun Afritan gur Entscheibung ber aufgeworfenen Frage naber. Er unterfcheibet zwei Falle. I. Ich, ber ich mit ber Frauensperfon contrabirte, ohne gu wiffen, daß eine Interceffion im Werte fen, erfuhr nachher bie gange Sache, und zwar noch ehe ich, ihrem Auftrage gemäß, bem Gläubiger bes Titius, ju beffen Gunften ber gange Sanbel mar gefchloffen worben, bas Gelb auszahlte. Sier läßt fich ohne Bebenten behaupten (paulo expeditius dicenda), bag ber Frauensperfon bie Finrebe bes Senatus. confults gegen mich auftebe, wenn ich gegen fie auf die Bieberbegablung bes Unlehns flage. Denn man fann es mir mit Recht gur Laft legen, bag ich bas Gelb bennoch an ben Gläubiger auszahlte, ba ich boch nun erfahren hatte, bag unter bem gangen Banbel eine bem Senatusconfult guwiber laufende Bürgschaft ftede. II. Ich mußte zu ber Beit, als ich bas Gelb auszahlte, von ber verstedten Interceffion noch nichts. Sier kann fich bie Frauensperfon gegen mich nicht auf bas Senatusconfult berufen, bem nur fie, nicht aber ich, auwider gehandelt hat. S. Potnien cit. loc. not. d.

Digitized by Google

prius, quam ego tibi pecuniam solverim, compererim eam intercessisse. Caeterum si ante solverim, videndum, utrumne nihilominus mulieri quidem exceptio adversus me dari debeat, et ego tibi condicere pecuniam possim: an vero perinde habendum sit, ac initio ego pecuniam mulieri credidissem, ac rursus tu mihi in creditum isses 22). Quod quidem magis dicendum

23) Anton FABER Rational. ad h. L. erflart bie Borte: tu mihi in creditum isses fo: mibi pecuniam ex causa crediti debere coopisses. Allein es heißt vielmehr foviel als: tu mihi pecuniam credidisses, wie Cujaz a. a. D. und Vothier a. a. D. Rot. f. erklaren. Dieg bestätigt auch ber hier von einer Delegation hergenommene Grund. Afrikan fucht hier nämlich bem Ralle eine folche Stellung zu geben, als ob ich gleichsam wie ein von ber Frauensperson belegirter Schulbner angufeben fen. Allein biefer Grund ift, wie auch Cujag bemerkt, gang unpaffenb. 3ch mar bier eben fo wenig ein Schulbner ber Frauensperfon, als ber von ihr ertheilte Auftrag eine Delegation genannt werben tann. E& wird baber auch biefer Grund in ben nachfolgenben Borten felbit als unpaffend wieber gurudgenommen. Denn burch Delegation ihres Schuldners übernimmt eine Frauensperson teine fremde Berbindlichkeit, wie boch bie Frauensperfon in bem Fall, wovon bas Gefet fpricht, auf fich gelaben hatte. Cujag a. a. D. glaubt, bag auch hier von einer Deinung Julians bie Rebe fen. Es mag inbeffen von Afritans ober Julian 8 Meinung bie Rebe feyn, fo ftellt biefes Befet ein mertwürdiges Beispiel einer Bariation auf. Die griedifchen Ausleger haben fich in biefe fcwierige Stelle eben fo wenig, als die lateinischen, ju finden gewußt. In ben Basilicis Tom. IV. pag. 194. heißt es: El de ayvowr xaταβαλω, έγω αναλαμβάνω ή γάρ γυνή παραγράφεται με. ενθα δε ίδιον χρεώστην δώσει, αντ αυτής μη γενομύνη ὖπέρ ἄλλον ἐνοχος, ἀργεῖ τὸ δογμα. i. e. Si vero

existimavit, ut sic Senatusconsulto locus non sit: sicuti et cum debitorem suum mulier deleget, intercessioni locus non sit. Quae postea non recte comparari ait, quando delegatione debitoris facta, mulier non obligatur, at in proposito alienam obligationem in se transtulerit: quod certe Senatus fieri noluerit.

- 2) Unwürdig der Wohlthat des Senatusconsults ist auch diesenige Weibsperson, welche an einem Verbrechen Theil genommen, und hierdurch eine Correalverbindliche keit contrahirt hat 24).
- 3) Wenn sie ihre Intercession für die nämliche Schuld nach zwen Jahren wiederholt hat. Hierher gehört die merkwürdige Berordnung des Raisers Justinian L. 22. Cod. h. t.

Si mulier perfectae aetatis constituta post intercessionem, vel cautionem conscripserit, vel pignus, aut intercessorem praestiterit: sancimus, antiqua legum varietate cessante, siquidem intra biennale iuge tempus, post priorem cautionem numerandum, pro eadem causa fecerit cautionem, vel pignus aut intercessorem dederit: nihil sibi praeiudicare, quod adhuc ex consequentia suae fragilitatis in secundam iacturam inciderit. Sin autem post biennium haec fecerit: sibi

ignorans solvero, condicam tibi: mulier enim exceptione adversus me utetur. Si vero debitorem suum mulier deleget, nec pro alio obligata sit, esset Senatusconsultum.

24) Arg. L. 2. §. 3. D. A. s. S. Röslins Abhandl. von befondern weiblichen Rechten 2. Band S. 136. §. 39. und Henr. Christ. Geneue Diss. de limitibus SCti Vellejani. § 33.

imputet, si, quod saepius cogitare poterat et evitare, non fecit, sed ultro firmavit: videtur etenim ex huiusmodi temporis prolixitatae non pro aliena obligatione se illigare, sed pro sua causa aliquid agere, et tam ex se unda cautione sese obnoxiam facere, in quantum hoc fecit, quam pignus aut intercessorem utiliter dare.

Das Gefet nimmt hier als Grund an, bag eine Frauensperson, welche nach zwen Jahren ihre Intercession wiederholt hat, in einer fo langen Zeit wohl habe über Die Wichtigkeit bes eingegangenen Geschäfts nachbenten tonnen. Man tann alfo hier nicht mehr fagen, mas bas Senatusconfult annimmt, fie fen burch ihre Gutmuthige feit und Leichtsinn gur Intercession verleitet worden. Man muß vielmehr vermuthen, fie werde fich unterdeffen beffer haben belehren laffen. Sat fie nun bennoch aufs neue fur Die nämliche Schuld gut gefagt, und fie wollte fich auf bas Senatusconfult berufen, fo murbe fie ja eine betruges rische Absicht verrathen. Sollte fie aber bennoch auch bas ameite Mal ohne weitere Ueberlegung und abermals aus blogem Leichtsinn intercedirt haben, fo bugt fie mit Recht für ihre Schuld, und ift baber auf jeden Rall ber Boble that des Bellejanischen Senatusconfults unwürdig.

Das Gesetz setzt übrigens voraus, 1) das die Interscedentin bereits die Großsährigkeit erreicht habe, und zwar nicht etwa blos zu der Zeit, da sie ihre Intercession wiesderholte, sondern sie muß auch schon ben Eingehung der ersten vollsährig gewesen senn. Wäre also die erste Interscession während der Minderjährigkeit geschehen, so ist die Wiederholung ohne Wirkung, wenn sie auch nach erreichster Vollsährigkeit geschehen wäre. Denn minderjährige

Frauenspersonen bedürfen des Senatusconfults nicht, weil fie schon durch die pratorische Rechtswohlthat gedeckt find 25). 2) Es barf auch Die erfte Interceffion nicht an fich nichtig fenn, fie muß teinen anbern Rebler haben, außer bem, daß fie weiblich ift. Da nun bie Interceffion einer Chefrau für ihren Mann ichon von Rechtswegen null und nichtig ift, fo tann fie auch burch teine Bieberholung gultig werben 20). Es muß alfo 3) ein folcher Kall hier unterstellt werden, wo die Interceffion für einen andern Schuldner, als ber Intercedentin Chemann, geschehen ift 21). 4) Die erfte Interceffion muß auch in einem öffentlichen und von brey Beugen uns terschriebenen Instrument geschehen senn. Zwar ift in Der L. 22. C. h. t. feine Form ber Interceffion bestimmt. Allein ba nach ber neuern Berordnung bes Raifers Juftis nian L. 23. Cod. eodem ohne jene Form eine weibliche Intercession ipso iure nichtig ift, so muß fie nothwendig hier vorausgefest werden 20). 5) Die Biederholung muß in feiner blogen Genehmigung und Anertennung ber erften Interceffion bestehen, fondern es muß eine zwente wirkliche und formliche Intercession geschehen, fie mag

<sup>25)</sup> S. Iust. Henn. BOEHMER Diss. de efficaci mulierum intercessione. Cap. II. §. 9. unb Christ. Gottl. BIENER de fideiussione mulierum quaestiones. Cap. II. pag. 17.

<sup>26)</sup> Nevell. CXXXIV. cap. 8.

<sup>27)</sup> VOET Comm. ad Pand, h. t. §. 11. LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 23.

<sup>28)</sup> S. Hofacker Princip. iur. civ. Tom. III. §. 4141. WERN-HER Lectissim. Commentat. in Pand. h. t. §. 11. Söpfnets Commentat über die Geinecc. Institutionen §. 838. Rot. 3.

nun übrigens die namliche Art ber Interceffion fenn, wie die erftere, ober eine andere 20). Es beweifen bieg nicht nur die Worte: post priorem cautionem — pro cadem causa fecerit cautionem, vel pignus, aut intercessorem dederit; fondern Justinian hat fich barüber auch noch an einem andern Orte, nämlich Novelle 61. Rap. 1. & 1. et. 2. beutlicher erklart, mo er fagt: biennio elapso aliam rursus confessionem scribendam esse, quae consensum confirmet, et tum ratum esse, quod factum sit. Dhne eine ausbrücklich wiederholte Interceffon wurde also bie bloße Bezahlung der Zinfen 20), oder eines Theils vom Rapital, so wenig, als die Bezahlung der ganzen Schuld die Wohle that des Bellejanischen Senatusconsults ausschließen. 6) Die zwente Intercession muß fur bie namliche Schulb geschehen, wenn auch nicht gerade ber nämliche Gläubiger ober Schuldner mehr ba ware, ber es ben ber erften Interceffion war. Denn bie Perfonen tounen fich unterbeffen durch Todesfälle, : Delegationen ober Ceffionen verandert haben. Das Gefet minimt hierauf eben fo wenig Ruck ficht, als auf Die Eigenschaft ber Schuld; Diese fen eine privilegirte oder nichtprivilegirte; sie fen es anfänglich ges wesen, ober erft nachher burch Movation geworden 21). Es muß endlich 7) zwischen ber erften und zwenten Inters ceffion ein voller Zeitraum von zwen Jahren verlaufen fenn. hatte Die Intercedentin vor Ablauf Dieser Zeit ihre Inters

<sup>29)</sup> S. Roslins angif. Ath. 2. Th. S. 147. \$. 50. Genore cit. Commentat. \$.22.

<sup>30)</sup> Anberer Meinung ift Mgvius Tom, II. Part. VI. Decis. 299.

<sup>31)</sup> S. Röslins angef. Abh. S. 151. §. 52 — 54. Glads Erlaut. b. Vand. 15. Sh. B

ceffion auch noch so oft wiederholt, so wurde ihr biefes; nach: ben ansbrudlichen Worten bes Gefetes, auf feine Beife nachtheilig fenn. Sind biefe Erforderniffe vorhanden, fo wird dadurch bie erfte Intercession bergestalt bestärkt, bag nun die Ginrede bes Bellejanifchen Genntuteconfute bent Gläubiger nicht mehr entgegengefest, werden tann. Raft. alle Rechtsgelehrten 32) behaupten zwar, die Biederholting wirle nicht auf ben Anfang ber erften Interceffion guritet. fondern die Wirksamkeit des Goschäfts nehme erfe von Reit ber gwenten Interceffion ihren Anfung. Es ift nicht gur laugnen, bag bieß allerbings einen prattifchen Unterschied macht, 3. B. wenn von bem Borzuge ber Sypothet ben eis nem entstandenen Concurs, ober von bem Anfang ber Bine fenberechnung bie Rebe ift. Run: fcheinen gwar bie: bettes ren Worte bes angeführten Gesetzes: et tam ex evouvele cautione se obnoxiam facere, in quantum hoc fecit. quam pignus aut intercessorem utiliter dare, jens Meis nung zu begunftigen; allein betrachtet man nur die Gachelaus bem rechten Gesichtspuntte, fo verschwindet aller Breifel. Es ift bereits oben (§. 923.) bemertt worben, bağ ber Bellefas nifche Rathefdluß Die weiblichen Interceffionen micht fchleche terbings für nichtig erfläre, fonbern fie follen ; nach: ber Borfchrift beffelben, nur eine ope exceptionis unmirtfce

<sup>32)</sup> Io. Iac. Wissenbach Commentar. in libros VII. prior. Cod. ad L. 22. Cod. h. t. pag. 270. Müller ad Struvsum Exerc. XXI. Th. 10. not. s. nr. IV. Lauterbach Colleg. th. pract. Pandectar. h. t. §. 23. Bonnum Dig. ds. officaci mulierum intercessione Cap. II. §. 25. not. r., IV. Erner Rectissim. Commentat. in Pand. h. t. §. 11. Gercke Commentat. de limitibus SCti Vellejani. §. 23. Biener de lideiussione mulierum quaestiones Cap. 2. pag. 12. 54.

me Berbindlichkeit erzeugen. Wird alfo eine Welbsperfon aus ihrer Intercession belangt, fo fest fie bem Gläubiger Die Ginrebe bes Bellejanifchen Genatusconfults entgegen. hat sie aber nach zwen Jahren ihre, Intereeffion wiederholt, was kann benn nun wohl diese zwente Intercession für eine andere Folge haben, als bie, bag baburch blos bie Einrebe bes Bellejanischen Genas insconfults ausgeschlossen wird 23)? Bang bem Beift bes Gefetes gemaß, fagt baber Frang Duaren 34): Seoun-, dum JUSTINIANI constitutionem propter hanc geminatam cautionem mulierem amisisse exceptionem Senatusconsulti, si modo iterum caverit post lapsum biennii; und anders haben auch bie Griechen Juftie nians Berordnung nicht verstanden. In ben Bafilie fen 25) lautet fie folgendermaßen: Ear averconnoava γυνή, μετά δύο έτη της αντιφωνήσεως εις δεύτερου ἔπερωτηθη, ή ἐγγυητήν παράσχη, ἐκπίπτει τῆς ἀπό τοῦ δόγματας βοηθείας. i. e. Si mulier, quae pro alio intercessit, post biennium denuo se obligaverit,vel zatizdederit, denegatur ei auxilium Senatusconsulti. Da also die erfte Intercoffion durch die zwente blos befräftiget und unwirksam gemacht wird, so richtet fich auch bie zwente nach ber Große ber Schuld, für welche bie erfte Intercession geschehen mar, wenn auch die zwente

<sup>33)</sup> S. Röslins angeführte Abhandlung. 2. Th. S. 154. ff. §. 56 — 61. und Thibaut System des Pandektentrchts 2. Bb. §. 947. S. 337. U. Siermit stimmt auch Io. Signand in Praelect, in Cod. ad h. Tit. pag. 1145. überein.

<sup>34)</sup> Commentar, ad h. Tit. Cap. 2, pag 990.

<sup>25)</sup> Tom. IV. Lib, XXVI, Tit. 7, Constit. 86. pag. 203,

von ausgedehnterem Umfange seyn sollte. Denn insofern sie die Summe der erstern Intercession übersteigt, würde sie keine wiederholte, sondern eine erste Intercession seyn. Es darf aber auch die Schuld, wosür die erste Intercession geschahe, nicht innerhalb den zwen Jahren durch eine zwente vergrößert worden seyn. Auf diese erstreckt sich die zwente Intercession nicht, weil hier nicht eadem causa mehr seyn würde. Ein anders ist es, wenn die Schuld unterdessen blos durch die Zinsen vergrößert worden ist. Denn diese sind nur als ein Juwachs des Rapitals anzussehen. Auch würde der Fall auszunehmen seyn, wenn eine Frauensperson für Jemanden ben rinem Kausmann gut gessagt hätte, daß er ihm die Waaren, welche er ans seiner Bandlung nehmen wird, auf Eredit geben solle 36).

II. Wenn ber Forderung des Gläubigers in den Gesfetzen ein stärkeres Privilegium bengelegt ist, als daß das gegen die Einrede des Bellejanischen Senatusconsults mit Wirkung vorgeschützt werden kann. Dahin gehört

- 1) wenn der Gläubiger ein Minderjähriger ift, und Diefer von dem Hauptschuldner seine Bezahlung nicht erhalten kann.
- L. 12. D. de minoribus. Si apud minorem mulier pro alio intercesserit, non est ei actio in mulierem danda: sed perinde atque caeteri, per exceptionem summoveri debet: scilicet, quia communi iure in priorem debitorem ei actio restituitur. Haec, si solvendo sit prior debitor: alloquin mulier non utetur Senatusconsulti auxilio.

<sup>36)</sup> S. 98 58 lin \$ angef. Abhanbl. 2. Th. S. 153. f. 4. 54.

Mach ben beutlichen Worten biefes Gesetzes hat es awar keinen Zweifel, daß ber Minderfahrige fich querft an ben Schuldner halten muffe, und fo lange blefer nicht ausgeflagt ift, auch einem minderjährigen Glaubiger bie Ginrebe bes Bellejanischen Rathsichluffes entgegengefest werden tonne, es fen von einer blogen Burgichaft, aber von einer Expromission die Rede 27). Allein es fragt fich, wenn eine Frauensperfon zugleich mit andern Burgen für Die Schuld gutgefagt hatte, ob nicht auch diese vorher gu belangen find, ehe Die Intercebentin mit Wirtung in Anfpruch genommen werben tann? Man tann biefes mit volltommenen Grund behaupten 20). Zwar redet bas Gefet ausbrudlich nur vom Schuldner. Allein ber Grund beffelben, weil bem Glaubiger ichon nach bem gemeinen Rechte die Rlage gegen ben Schuldner restituirt werbe, paßt auch auf die Bürgen, gegen welche die Rlage ebenfalls restituirt wird, wie aus L. 14. D. h. t. erhellet, wo Jus lian fagt: Si mulier contra Senatus consultum intercesserit, aequum est, non solum in veterem debitorem, sed et fideiussores eius actionem restitui; nam eum mulieris persona subtrahatur, creditori propter Senatusconsultum integra causa pristina restituenda est. Benn alfo ber Minderjahrige weder vom Sauptichuloner noch beffen Burgen feine Befriedigung erhalten tann, fo wird er gegen bas Bellejanische Senatusconfult restituirt, quia magis aetatis ratio, quam Senatusconsulti habetur, wie

<sup>37)</sup> S. Röslins Abhandl. 2. Th. S. 109. f. §. 17.

<sup>38)</sup> S. Pupendorf Observat. iuris univ. Tom. III. Obs. 73.

§. 2. Gercke Commentat. de limitibus SCti Vellejani §. 34.

und Röslin a. a. D. §. 18.

Ulpian sagt L. 11. §. ult. de minorid. und auch selbs dann, wenn er gegen seine Vormünder einen Regreß haben sollte 3.). Man will zwar bieses auch auf ander anwenden, welche die Rechte der Mindersährigen genüten 1. Allein ist ein besonderes Recht blos nach der Benspiel eines andern eingeführt worden, so stehet es de eigenen Rechtswohlthat des andern nach, sie mag in de Mindersährigkeit, oder in einem Senatusconsultum ge gründet seyn 41).

- 2) Wenn eine Frauensperson ben der Manumissis eines Sklaven sür einen gewissen Lossagungspreis zu stehe versprach. Hier wird ihr aus Begünstigung der Freihel die Hülfe des Bellejanischen Senatusconsults versagt 12) aber doch auch nur dann, wenn die dem Patron gege den Frenzelassenen gestattete actio ex stipulatu oder di prätorische actio in factum, wegen der Insolvenz de Letztern fruchtlos war angestellet worden 13). Das Gese sagt zwar, tonori sam rocte omnimodo, Senatus
- 29) L. 3. Cod, Si tutor. vel curator. intervenorie. Anbet Meinung sind zwar Röslin a. a. D. §. 19. und Poper poper c. l. §. 3. Allein man sehe den 5. Th. dieses Con mentars §. 436. S. 421. sf. und Thibaut System des P. I. B. §. 947. C.
- 40) Pupendong c. l. Röslin a. a. D. §. 17, und Gerci cit. Commentat. §. 35.
- 41) S. ben 2. Theil biefes Commentars &. 105. S. 27.
- 42) L. 24. Cod. h. t.
- 43) L. 3. Cod. An servus pro sub facto. L. 6. D. de de malo. S. Franc. RAGUELLUS in Commentar. ad Decisio lustin. ad L. penult. Cod. h. t. pag. 237. Anbeter Menicipal ift jeboch Em. Menicipus in Exposit. in L. Decision, lust ad L. cand.

Digitized by Google

consultum Vellejanum in hoc easu tacere imperantes; allein ber bengefügte Grund: Satis enim acerbum est, et pietatis rationi contrarium, dominum servi, qui credidit mulieri, sive soli, sive post servi promissionem, et libertatem servo imponere, et suum famulum perdere, et ea minime accipere, quibus fretus ad eiusmodi venit liberalitatem, beweisen jene Einschränfung.

3) Benn die Intercession für bas Bersprechen eines Senrathsguts geschehen ift.

L. 25. Cod. h. t. Generaliter sancimus, ut si quis maior viginti quinque annis, sive masculus, sive femina, dotem pollicitus sit; vel spoponderit pro qualibet muliere, cum qua matrimonium licitum est, omnimodo compellatur suam confessionem adimplere: neque enim ferendum est, quasi casu fortuito interveniente mulierem fieri indotatam, et sic a viro forsitam repelli, et distraki matrimonium. Cum enim scimus, favore dotivus et antiquos iuris conditores severitatem legis sacpius mollire: merito et nos ad huiusmodi venimus sanctionem. Nam si spontanea voluntate ab initio liberalitatém suam ostendit, necesse est eum, vel eam suis promissionibus satisfacere: ut quod ab initio sponte scriptum, aut in pollicitationem deductum est, hoc ab invitis postea compleatur: omni auctoritate Vellejani Senatusconsulti in hac causa cessante.

Schon vor Justin ian scheint es zwar Rechtens gewesen zu seyn, daß gegen das Versprechen eines Heyrathsguts das Vellesanische Senatusconsultum keine Ausstlucht gewähren solle. Vielleicht war aber doch das Heyratsgut noch nicht in dem Umfange privilegirt, daß jede Krauensperfon, welche fich für ein folches Berfprechen verpflichtet hatte, von der Anrufung Des Senatusconsults ausgeschloffen war44). In Dem Rescript, welches bie Raiser Bale. rianus und Gallienus L. 12. Cod. codem. Deshalb erlassen hatten, war wenigstens nur von einer Mutter Die Rede, welche ihre Sachen für das henrathsqut ihrer Tochter bem Schwiegersohn verpfändet hatte. Es heißt namlích baselbst: Si dotare filiam volens, genero res tuas obligasti, pertinere ad te beneficium SCti falso putas. Hanc enim causam ab eo beneficio esse removendam, prudentes viri putaverunt. Sus ftinian aber behnte Diefes Privilegium auf alle Ralle aus, wo eine Frauensperson für ein Senrathsgut intercedirt hatte, wenn es auch gleich nicht gerade von einer Mutter gegen ihren Tochtermann geschehen mare. Mehrere Rechts: gelehrten 46) wollen gwar Juftinians Berordnung nur auf den Kall einschränken, wenn das Bersprechen ber Brautgabe noch vor Schliegung ber Che geschehen, und gleichsam als die causa matrimonii anzusehen ist. Bare also bie Che ohne alles Versprechen eines Brautschapes vollzogen worden', und erft mahrend berfelben von einer grauens: person die Intercession fur ein Benrathegut geschehen, fo finde das Bellejanische Senatusconsultum seine Anwendung, weil hier ber Chemann nicht fagen tonne, er fen binter:

<sup>44)</sup> S. Röslin a. a. D. §. 21. S. 117. II. Gercke cit. Commentat. de limitib. SCti Vellejani. §. 35.

<sup>45)</sup> Ant. FABER Cod. definition, forens. Lib. IV. Tit. 21. Definit. 14. Pet. Müller ad Struvium Exerc. XXI. Th. 12. not. α. nr. I. Ant. Perez Praelect. in Codic. h. t. nr. 22. nnb Wernher lectissim. Commentationes in Pand. h. t. §. 16.

gangen worden. Allein Diefe Ginschtänkung einer in ihrer Kaffung ganz allgemein lautenden Berordnung ift offenbar ungegrundet 46). Der favor dotium, welcher hier als ber Grund bes Gesetes angeführt wird, ift ber nämliche, bas Senrathegut mag vor ober nach vollzogener Che bes ftellt werden. Immer bleibt es mahr, mas Dompos nius faat L. 1. D. Soluto matrimonio: Dotium causa semper et ubique praecipua est: nam et publice interest, dotes mulieribus conservari, cum dotatas esse foeminas ad sobolem procreandam replendamque liberis civitatem, maxime sit necessarium. Db aber nach biefem Gefet nur bann fein meis teres Bernfen auf das Bellejanische Senatuseonfult Statt . haben foll, wenn ber Sauptschuldner, ber bas Benrathsgut versprochen hat, baffelbe zu bezahlen außer Stand ift, bestimmt das Gefetz ausdrudlich nicht. Es scheint also ben ber Regel bes bamaligen Rechts geblieben zu fenn, nach welcher es in ber Willführ bes Glaubigers ftanb, wen er zuerst belangen wollte 47). Die Borte: omni auctoritate Vellejani SCti in hac causa cessante geben Diefes auch wohl nicht undeutlich zu verstehen. Als lein feitdem Juftinian nachher burch die Rovelle 4. Rap. 1. das beneficium ordinis allgemein eingeführt hat, tann biefes auch wohl einer Frauensperfon in ben Rallen, da fie aus ihrer Intercession verbindlich wird, nicht abges

<sup>46)</sup> S. Bachovius ad Treutlerum Vol. I. Diss. XXV. Th. 16.
Boehmer Diss. de efficaci mulierum intercessione Cap. II.
§. 8. not. o. Röslin a. a. D. Gercke cit. Commentat.
§. 35.

<sup>47)</sup> L. 2. L. 3. L. 5. L. 21. Ced. de fideiusser. Eberh. Christph. Canz Diss. de beneficio ordinis s. excussionis. Tubingae 1770. §. 4.

iprochen werden 48). Dehrere Privilegien gegen ben Bel lejanischen Genatsschluß gibt es nicht, und eine willführ liche Ausbehnung findet auch nach der Natur der Privile gien nicht Statt. Es ift baber gang unrichtig, wenn meh rere Rechtsgelehrten 49) ber donatio propter nuptias ben Alimenten, ben Stipendien, und überhaupt allen pii causis und corporibus ein gleiches Borrecht einraumer wollen 19). Streitiger ift Die Frage, ob in ben angeführ ten privilegirten Rallen Die Intereeffion auch bann gultig fen, wenn fie gleich in teinem öffentlichen Inftrument ge schehen ift, oder ob jur Gultigleit berfelben ein öffentlichei Instrument erfordert werde ? Biele 1) glauben, Die L. 23. Cod. h. t. gehe nur auf Diejenigen Falle, in web den schon vor biefer Berordnung bas Senatusconsultum

- 48) S. WERNHER lectiss. Commentat, in Pand. b. t. §. 16. in fin.
- 49) Vort Comment. ad Pand. h. t. 4. 11. Meyius Part. III. Decis. 85. BRUNNEMANN Commentar. ad L. 16. Dig. h. t. nr. 5. et L. 12. Cod. eodem. STRUV Synt. iur. civ. Exercit. XXI. Th. 12. BERGER Occon. iur. Lib. III. Tit. 3. Th. 8. nr. 8. Leyser Meditat, ad Pand. Vol. III. Spec. CLXIX. medit. 4.
- 50), S. Roslin a. a. D. §. 22. n. 23. S. 119. f. Klüger Diss. de SCto Vellejano \$. 15. GEROKE cit. Comment. **6**. 36.
- 51) Franc. RAGUELLUS in Commentar. ad Constitut. et Decision lustiniani ad L. 23. Cod. S. Ne autem h. t. pag 236. sq. Go. FRANTZKE Commentar. in Pand. b. t. nr. 35. LAUTER: BACH Colleg. th. pract. Pandectar. h. t. 4. 10. BOEHNER Diss. de efficaci mulierum intercessione. Cap. I. 4. 7. not. cc. Roslin's angef. Abhandl. 2. Th. S. 185 - 190. §. 89 - 95. und Sopfner im Commentar über bie Beinece. Inftitutionen. §. 838. Rot. 3. S. 890. f.

Statt hatte, in den Rallen aber, wo fcon vorher bie Gine rebe beffelben megfiel, werbe ein offentliches Inftrument jur Gultigfeit ber Interceffion auch fest nicht erforbert. Sie glauben daber, daß jene Frage um fo mehr verneint werden muffe, ba nicht wohl anzuwenden fen, bag Juftis. nian Die angeführten Privilegien gegen ben Bellejanischen Rathsichluß durch eine Berordnung habe aufheben wollen, welche in ber Ordnung, in welcher fie in bem Coder erscheint, alter, als Diejenigen zu fenn scheint, wodurch Diese Privilegien bestätiget worden sind. Diefer Meinung mar auch unter ben Gloffatoren Bulgarus 52). Allem ichon ber Gloffator Martin behauptete bagegen richtiger, baß Juftinian L. 23. Cod. cit. jede weibliche Intercef. fion, auch die ichon vorher gultig gemefene, für burchaus nichtig erklart habe, wenn' fie in teinem öffentlichen Inftrument geschehen ift. Rach Dieser Berordnung sollen alle sowohl altere als neuere Gesetze ihre Modification erhalten 12). Gelbst ber Minderjährige leidet baher unter Diefer Borfchrift 54); und auf gleiche Art find auch die übris gen Privilegien der L. 24. und 25. Cod. h. t. zu modificiren. Denn foll ein für allemal eine weibliche Anterceffion, welche nicht in einem öffentlichen Inftrument gefchehen ift, für nicht geschehen gehalten werden, wie tann bann noch eine Rlage wegen einer folden Burgichaft Statt finden ? Die L. 24. und 25. Cod. A. t. scheinen frenlich nach ber Ordnung ihrer Stellung neuer, als jene Berordnung, ju fenn; allein es ift ja auch nichts neues, wie Daulus fagt

<sup>52)</sup> S. bie Gloffe ad L. 23. C. h. t.

<sup>53)</sup> Man febe bie Worte ber L. 23. oben S. 457.

<sup>54)</sup> S. Thibaut Spftem bes Panbert. Rechts 2. Th. §. 948.

L. 26. D. de Legibus, ut priores leges ad posterioret trahantur.

III. Wenn eine Frauensperson von der Interceffic

- 1) wenn das Geld, für dessen Biederbezahlung fie dem Gläubiger bürgte, zu ihrem Nugen verwendet wors den ist.
- L. 21. pr. D. h. t. Si pro aliquo mulier intercesserit, sed in rem eius, quod acceptum est, versaretur, exceptio SCti locum non habet, quia non fit, pauperior.
- 2) Wenn sie bas Geld zur Befriedigung bes Glaus bigers von bem Schuldner empfangen hat.
- L. 16. pr. D. h. t. Si mulier contra SCtum Vellejanum pro me intercessisset Titio, egoque mulieri id solvissem, et ab ea Titius eam pecuniam peteret, exceptio SCti non est profutura mulieri: neque enim eam periclitari, ne eam pecuniam perdat, cum iam eam habeat.
- L. 22. D. eodem. Si mulieri dederim pecuniam, ut eam creditori meo solvat, vel expromittat, si ea expromiserit, locum non esse SCto, Pomponius scribit: quia mandati actione obligata, in rem suam videtur obligari.
- 3) Wenn sie dem Schuldner, für welchen sie intercestirte, eine eben so große oder wohl noch größere Summe schuldig ist. Hier kann sie sich der Erception des Senad tusconfults eben so wenig bedienen, als wenn sie von ihrem Gläubiger delegirt worden ist.
- L. 2. Cod. h. t. Senatusconsulti exceptio tunc mulieri datur, cum principaliter ipsa nihil debet, sed pro

Digitized by Google

alio debitore apud creditorem eius intercessit. Sin autem pro creditore suo alii obligaverit, vel ab eo se vel debitorem suum delegari passa est, huius Senatusconsulti auxilium non habet.

- 4) Benn sie Erbin des Hauptschuldners geworden ift. Denn hier hat sie kein Interesse, weil sie auf jeden Kall als Erbin haften mußte.
- L. 8. §. 13. D. h. t. Plane si mihi proponas, mulierem veteri debitori successisse, dicendum erit; restitutoria eam conveniri posse. Sed et directa actione 16): nihil enim eius interest, qua actione conveniatur.
- 5) Wenn sie für ihre Intercession eine der Große der übernommenen Gefahr angemessene Belohnung erhalten hat. Das bereits oben angeführte Geset, L. 23. Cod. k. t. bestimmt zwar über die Große der Belohnung nichts, sondern sagt ganz allgemein:

Sancimus, mulierem, si intercesserit, sive ab initio, sive postea aliquid acciptens, ut sese interponat, omnimodo teneri, et non posse SCti Vellejani uti auxilio.

Daher sind hierüber die Rechtsgelehrten fehr verschies bener Meinung. Ginige 36) halten auch eine gang gerins

- 55) Diese actio directa ift hier bie aus ber Intercession entspringende Klage. Da bas Gesetz einen solchen Fall voraussetzt, wo durch die Intercession die Verbindlichkeit des Hauptschuldners nach dem strengen Necht war aufgehoben worden; so erlöscht die Klage gegen die Intercedentin auch nach der Antretung der Erbschaft des Schuldners nicht. Daraus läst sich die hier dem Gländiger gestattete Wahl erstlären. S. Ant. Fabri Rational, in Pand, ad h. L.
- 56) S. Hug. Donellus Commenter. inc. civ. Lib. XII. cap. 32. §. Tertium. Io. Voet Commenter. h. t. §. 11. Io. Brun-

ge Belohnung icon für hinreichend, bie Intercebentin beswegen ihrer Rechtswohlthat für verluftig zu erklären. Gie glauben, ber Grund bes Gefetes fen, weil fie aus Gewinnsucht fich ber Befahr, ausgesett habe, bas Shrige gu verlieren, fo fen fie ber-Rechtswohlthat für unwürdig gu halten. :: Undere 67) erfordern bagegen eine ber übers nommenen Berbindlichfeit gleich tommende Belohnung. Allein. ba bas Gefet hierüber michts bestimmt hat, so ift bie: Sache: lediglich bem billigen Ermeffen bes Richters ans heim aufftellen, welcher hierben, auf bas Berhaltnis ber Schuld, bie Umftande bes Schuldners, und bie Art ber Intercession Rudficht zu nehmen hat, um barnach zu bewetheilen, theils obaktma eine Arglist des Gläubigers bas runter verstedt fen, thells ob die empfangene Belohnung andy der: Größe der übernommenen Gefahr angemeffen fen !!). So wenig nun jebe Rleinigleit ben Richter beftimmen wird, die Intercedentin ihrer Rechtswohlthat für verluftig, ju ertlaren; fo wenig ift boch auch Grund vorhanden, warum die Belohnung, gerade ber Schuldfumme gleich kommen muffe, ba bas Gefet biefes nicht erforbert. Db fie übrigens bie Belohnung von bem Glaubiger ober

NEMANN Comm. ad L. 16. D. h. t. nr. 2. und Genene cit. Commentat. 4. 19.

- 57) Io. ZANGER Tr. de exceptionib. P. III. Cap. XI. nr. 145.

  Io. Pet. de Ludewig Diss. de SCto Vellejano in Germ.
  exule Diss. 4. not. 1.
- 58) S. Io. Iac. Wissenbach Comment. in Cod. ad L. 23. C. h. t. Lauterbach Colleg. th. pract. Pandect, h. t. §. 23. Wernher lecties. Commentat, in Pand. T. I. h. t. §. 7. Röslins Abhandl. von besondern weibl. Rechten 2. Th. S. 138. §. 41. und Thibaut Sustem bes Nandectenrechis. 2. Th. §. 947. lit. G. d. 131.

bem Schuldner erhielt, ift gleichviel, wenn fie folde nur um ber Interceffion millen empfing, fie mag-fie bann gleich auf an as, wber erft nachher erholten haben, wenn nur in dem lettern Kalle wenigstens ein Berfnres den vorausging ; welches ber Frauensperfon in ber Abficht geschabe, eine Burgschaft bafür zu übernehmen. Auf solche Art enthalten die Worte: sive ab initio, sive postea aliquid accipions, ut sese interponat, leinen widers sprechenden Ginn, und eine Emendation ist baber nicht nöthig ??).... Merkwürdig ift es aber,: daß in diesem Falle die Bürgfchaft gilt, wenn fie auch in teinem affentlichen Inftrument gefchen ift. Justinian fagt: Sivo sins scriptie, sive (per scriptutam sese interposucrit. Rur der Unterschied findet jedoch Statt, daß, wenn die Intercedentin in einem öffentlichen und von bren Beugen mterschriebenen Inftrument bekannt bat, bag fie fur ihre Interceffion eine Belohnung erhalten habe, Diefe Urhinde gegen fie einen volltommenen Beweis ausmacht; jeboch

<sup>59)</sup> Röslin a. a. D. §. 43. S. 140. meint zwar, die Construction sey falsch, wenn man das postea, nicht eben so, wie das ab entero, auf übtercesserit beziehe. Die Belohnung müsse ja den Anlaß zur Bürgschaft gegeben haben. Run wäre es aber widerstnnig, zu sagen: Wenn eine Weibserperson intercedirt hat, und nachher etwas empfängt, damit sie intercedire. Wan müsse also nach postea ein Unterscheiungszeichen setzen. Allein diese Emendation ist ganz unnöthig. Die Belohnung muß, zwar immer die Ursache gewesen sehn, warum die Frouensperson intercedire. Allein ob sie gleich ansangs gegeben, oder ansangs nur versprochen, und erst nach eingegangener Intercession gegeben ward, ist, gleichgaltig. Wan sehe auch Genoue Commentat de limitib. SCti Vellej. § 19.

wied der Gegendeweis, wie gleichwohl viele 66) glauben auch hier nicht ausgeschlossen 61). Ist hingegen ein solches öffentliches Instrument nicht vorhanden, so kann der Gläu biger, dem freylich hier immer der Beweis obliegt, sied deshalb auch eines jeden andern Beweismittels bedienen wie aus folgenden Worten der L. 23. Cod. h. t. erhellet

Sed si quidem in ipso instrumento intercessionis dixerit, sese aliquid accepisse, et sic ad intercessionem venisse, et hoc instrumentum publice confectum inveniatur, et a tribus testibus consignatum: omnimodo esse credendum; eam pecunias vel res accepisse, et non esse ei ad SCti Vellejani auxilium regressum. Sin autem sine scriptis intercesserit, vel instrumento non sic confecto, tune si possit stipulator ostendere, eam accepisse pecunias, vel res, et sic subiisse obligationem, repelli eam à SCti iuvamine.

Merkwürdig ist es ferner, was Justinian noch in diesem Seses verordnet, daß wenn die Intercedentin dem Gläubiger Zahlung zu leisten, oder alles zu bezahlen nicht im Stande seyn sollte, dem letztern auf jeden Fall, auch wenn eine Erpromission geschehen wäre, der Regreß gegen den vorigen Schuldner gestattet seyn solle \*2). Eusaz \*3) glaubt daher, daß dieses besondere Recht nicht auf jeden andern Fall, wo das Senatusconsult wegfällt, zu erstrecken sey.

<sup>60)</sup> ZANGER Tract. de exceptionib. P. III. cap. XI. nr. 147. HEBING de fideiussorib. Cap. VII. nr. 436. MÜLLER ad Structum Exerc. XXI. Th. 19. not. d. m. a. m.

<sup>61)</sup> S. Roslins angef. Abhanbl. 2. Th. S. 144. §. 47.

<sup>62)</sup> S. Roslin a. a. D. §. 109. S. 198.

<sup>63)</sup> Recitation. solemn, in Cod. ad L. 12. Cod. h. t.

Außer biefen Ausnahmen bes romischen Rechts fins ben nach bem canonischen und heutigen Necht noch folgens be Statt.

- 1) Wenn die Weibsperson ihre Intercession mit einem Eide bestärkt hat \*4). Hier erklärt der Gerichtsbrauch die Intercession in Gemäßheit des canonischen Rechts \*6) für gültig, wenn gleich die Intercedentin ihrer weiblichen Rechts wohlthat nicht belehrt worden, noch sich derselben ausdrück lich begeben hat \*6), und auch die Intercession in keinem öffentlichen Instrument geschehen ist \*7).
- 2) Wenn sie in insofern intereedirt, als sie zu einem Seschäft vom Staate auctorisirt ist. Daher ist a) die Bürgschaft einer Frauensperson gültig, welche für eigene Rechnung Handelschaft treibt 64). Denn Rauf sund Handelschaft die Denn Rauf sund
- 64) LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 25. Boehmen Diss. de efficaci mulierum intercess. Cap. l. §. 9. und besonbers Roslins anges. Abh. 2. Th. S. 199—213.
- 65) Cap. 9. et cap. 28. X. de sureiur.
- 66) STRUV Synt. iur. civ. Exerc. XXI. Th. 10. nr. 5. FRANTZKE Commentar. in Pand. h. t. nr. 27. et 28. BORHMER Diss., cit. de valida mulier. intercess. Cap. 2. §. 14.
- 67) S. Strubens rechtliche Bebenken 1. Th. Beb. 24. und 2. Th. Beb. 76. Gmelin von Auffähren über Berträge. §. 69. S. 143.
- 68) MÜLLER ad Structum Exercit. XXI. Th. 12. not. ô. Io. Pet. de Ludewig Different. iur. Rom. et Germ. in SCto Vellejano exule. Diff. 7. Ge. Frid. Deinlin Diss. de vera indole Vellejani ad uxorem mercatricem pro marito mercatore intercedentem applicata. Alterfit 1751.

Clude Erlaut. b. Panb. 15. Th.

Mechtswohlthaten nicht, welche die Gesetze der Frauensspersonen in Rücksicht der Schwäche ihres Geschlechts erztheilen. Wenn sie daher in Handelsgeschäften eine tercediren, so kommt ihnen das Vellejanische Senatusconssult nicht zu Statten. Der Grund ist Sicherheit und Besgünstigung des Handels, welche mit der Unverbindlichkeit der Bürgschaften in Handelsgeschäften nicht bestehen kann 70). d) Auch die Intercession einer regierenden Dame, aber auch nur insofern, als sie in der Sigenschaft einer Regentin intercedirt, ist für gültig zu halten. Denn außer dieser Sigenschaft betrachtet, würde die Intercession derselben nach dem gemeinen Privatrechte zu beurtheilen senn. So lassen sich die verschiedenen Meinungen der Rechtsgelehrsten hierüber mit einander sehr gut vereinigen 11).

3) Wenn eine Chefrau mit ihrem Manne in einer allgemeinen Gutergemeinschaft lebt, so kann sie, wenn sie wegen der während der Che gemachten Schulden ihres Chemannes belangt wird, sich nicht auf ihre weiblichen Rechtswohlthaten berusen, weil nach der Natur der alls

Digitized by Google

<sup>69)</sup> In andern Fällen kommt auch ben Kauffrauen das Bellejanische Senatusconsült zu Statten. S. Vobr Comm. h. t.
§. 11. Ioh. Sam. Fried. Böhmers rechtl. Unterfuchung der Frage, ob und wieweit eine Beidsperson, so
eine Handlung treibt, auß ihrer Bürgschaft verbunden sen?
In Schotts jurist. Wochenblatt 3. Jahrg. Pr. 29.
Wernher lectiss. Commentat. in Pand. h. t. §. 12.

<sup>70)</sup> S. Runbe Grunbfage bes beutschen Privatrechts . §. 292,

<sup>71)</sup> Boehmer Diss. cit. Cap. II. §. 4. not. g. Röslins angef. Abhandl. S. 247. §. 42—44. Gencke Comment. de limitib. SCti Vellejani §. 26. et 27. und Thibaut Syftem des Pand. R. 2. Band. §. 949.

gemeinen Gatergemeinschaft bie Frau ichon an und für fich für alle von bem Chemann contrabirten Coulden ber Regel nach eben fo, als für ihre eigenen haftet 12). Indeffen fchließt boch bie allgemeine Gutergemeinschaft nicht allen Gehranch bes Bellejanischen Ratheschlusses aus. Gie tann fich beffelben noch in folgenden gallen bebies nen. a) Wenn fie fich für Die vor ber Che gemachten Schulben ihres Chemanns verburgt hat 13). Jeboch find viele anderer Meinung, weil nach ber Natur ber allgemeinen Gutergemeinschaft bie vor ber Che entstandenen Schulden nicht mehr blot als Schulden beffen angesehen werden tonnten, ber fie contrahirt hat, fondern jest eben fo Gefammticulben ber ehelichen Gefellichaft geworben find, wie das benderseitige Bermogen ber Chegatten nun ein Gesammtvermögen berfelben geworden fep 14). b) Benn Die Frau für eine Schuld fich verbürgt hat, wels de aus einem Rechtsgeschaft, gegen bas fie auf Die ges horige Art protestirte, entstanden ift 16). c) Wenn bie

<sup>72)</sup> Sam. STRICK Us. mod. Pand. h. t. §. 4. Christ. Gottl. Gmelin Diss. de chligatione uxoris ad solvenda debita a coniugibus contracta, moto inprimis super bonis mariti concursu creditorum. Tübingae 1785. §. 15. und Deffelben Auffage fiber Bertrage. §. 95. With. Frid. Sunn Diss. Privilegia muheribus iure Rom. data quatenus, posita inter coniuges communione; locum habeant. Goettingae 1801.

<sup>73)</sup> STRYCK Us. mod. Pand, h. t. §. 5. Dang Sanbbuch bes allgemeinen beutschen Privatrechts. 6. Sh. §. 606. S. 414. ff.

<sup>74)</sup> Hopacun Princip.ciur. civ. Tom. I. §. 466. 3 o h. Wilh. Ren & Sheorie ber Lehee von ber ehelichen Gütergemeinschaft §. 59 — 61.

<sup>75)</sup> S. Benj. Fried. Pfiger Rechte und Berbindlichkeiten

Frau fich ohne Einwilligung ihres Shemannes für einen Dritten verburgt ".).

### 5 5 9 **§:** 1**925**1 152.

In wiefern findet 'eine' Entfagung bes Bellejanischen Raths-

So wenig es hentzutage einigem Zweisel unterworsen ist, daß eine Frauensperson dem Vellejanischen Nathssschlusse gültig entsagen könne, so streitig ist gleichwohl diese Frage nach dem römischen Rechte. Viele ??) wollen eine solche Entsaging schon nach der Analogie der römischen Gesetze sur gültig halten. Sie sagen, die Regel sein ganz allgemein, welche einem Jeden erlaube, sich des ihm zum Besten eingeführten Rechts zu begeben ??), und müsse also auch hier um so mehr Anwendung sinden, weil ja die Intercession einer Weibsperson nur erst durch ihze Einwendung entkräftet werde, und die Intercedentin, wenn sie diese vorzuschüßen unterläßt, selbst von dem Richter verurtheilt werden könne. Warum sollte sie denn nicht

ber Weiber ben einem Gantprozeß aber bas Vermögen ihrer Manner 1. Zh. §. 68. u. 69. verglichen mit §. 63. und Hofacker e. f. §. 459.

- 76) S. Pfizer in ber angef. Schrift 1. Th. §. 70.
- 78) L. 21. Cod. de pactie. L. 41. D. de minorif.

schon zum Botans auf diese Einrede Berzicht thun konnen? Rirgends werde gesagt, daß sie sich tes Bellesam-sichen Rathöschlusses bedienen musse, wenn sie nicht wolle. Ja sie konne nicht nur dieser Bohlthat entsagen, weil man Wohlthaten Keinem aufdringt, sondern sie misse so-gar zuweilen darauf Berzicht thun; wenn sie eine Hantslung unternehmen wolle, welcher das Bellesanische Sesnatusconsultum im Wege stände. Dahin gehöre 1) wemn sie bereit ist, den Schuldher, für den sie intercedirte, vor Gericht zu vertreten. Hier musse sie Caution leisten, daß sie sich des Vellesanischen Senatusconsults nicht bedienen wolle 19). 2) Wenn eine Mutter die Vormundschaft über ihre unmündigen Kinder übernehmen wolle; auch hier müsse sie sich der Wohlthat des Vellesanischen Rathöschlusses begeben 10). Andere 11) glauben dagegen, daß, außer

<sup>79)</sup> L. 32. §. 4. D. h. t. Si mulier pro eo, pro quo intercesserit, indicium parata sit accipere, ut non in veterem debitorem actio detur: quoniam Senatusconsulti exceptionem opponere potest, cavere debebit, exceptione se non usuram, et sic ad indicium ire.

<sup>80)</sup> Nov. CXVIII. eap. 5. Mulieribus enim etiam non interdicinus 'tutelae subire officium, nisi mater aut avia fuerit.
His enim solis secundum hereditatia ordinem et tutelam subire permittimus, si inter gesta et auptiis aliis et quasiio
Vellejans Senatusconsulti renunciant.

<sup>81)</sup> Ant. MERENDA Controv. iur. Lib. II. cap. 36. Arm. VINNIUS Select. iuris Quaestion. Lib. I. cap. 48. Helfer. Ulr. Hunnius Variar. Resolution. iuris civ. Lib. III. Tract. V. Qu. 2. Ios. Averanius Interpretation. iuris. Lib. II. cap. 5. Ant. Schulting Thes. controversar. Decad. LVI. Th. 9. Iust. Frid. Lud. Engelbrecht Diss. de renunciatione SCti Vel-

Diefen Kallen, welche nur als Ausnahmen von ber Regel gu betrachten maren, eine Entfagung bes Bellejanifchen Senatusconsults bem mahren Sinn und ber Analogie ber romischen Gesetzuwider fen. Denn insofern bas Genatusconsultum die Intercession ber Frauenspersonen miß: billiget, und die Beibspersonen als folche, die fremde Berbindlichkeiten eben fo wenig, als öffentliche Zemter, übernehmen tonnen, behandelt wiffen will \*2), gehore es allerdings zu ben Prohibitiv: Gefegen 83). Mit einem folden Gefet tonne Die Gultigfeit Der Entfagung eben fo wenig, als eine Entfagung ber Untachtigleit ju öffentliden Aemtern, bestehen. Es wurde auch baburch ber gange 3wed bes Gesetzes vereitelt werben. Auf ber einen Seite nimmt bas Gefet Die Frauenspersonen wegen ihrer Guts muthigkeit und Leichtsinnes gogen Die Befahr ber Interceffionen in Schut; und auf ber andern Seite follte biefes Befet Die Frauensperson burch Bulaffung einer Renunciation wieder als Opfer ihres Leichtsinus Preiß geben !

lejani privato instrumento facta. Geett. 1749, Cap. II. §. 3. sqq. Io. Aug. Hellfeld Diss. de condictione mulieri intercedenti competente §. 35. sqq. Bav. Voonda Diss. exhibent quaestiones quaedam iuris civ. Lugd. Batav. 1770. Qu. 2. Add. Diet. Weber syft. Entwick. d. Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit §. 74. Abt. 14. S. 308. ff. und Thibaut Syftem des Jand. R. 2. Bb. §. 944.

<sup>82)</sup> L. 1. §. 1. L. 2. §. 1. L. 16. §. 1. D. h. s. L. 2
D. de div. reg. suris.

<sup>83)</sup> PAULUS Sententiar. Receptor. Lib. II. Tit. 11, §, 1. II omni genere negotiorum et obligationum tam pro viris quas pro feminis intercedere multieras prompentus. (in Ant Schulting Iurisprud, Antejust, pag. 278.)

Bie leicht entsagt nicht die Frauensperson ihrer Rechtswohls that, welche einmal gur Uebernehmung einer Burgfchaft fich hat verleiten laffen? Man wendet gwar ein, baß in ber Renunciation ein neuer rechtlicher Grund zu finden fen, aus welchem felbft bie Befege einer intercedirenden Frauensperson bie Ginrebe bes Bellejanischen Genatus. confults versagten. Man fagt nämlich, wenn eine Framensperfon, mit ihrer Rechtswohlthat befannt gemacht, berfelben entfagt, so verburgt fie fich ja wiffentlich, und hat sich also nach L. 30. D. A. & ihrer Rechtswohlthat verlus ftig gemacht. Allein fehr treffend ift Diefem Ginwurfe bas burch begegnet worden, bag bas Befet nur allein von bem Kalle redet, wenn die Frauensperson in der Abficht, den Glaubiger zu hintergeben, fich ben ihm verburgte; ba es ihr befannt mar, daß fie fich in ber Folge burch Die Einrede bes Bellejanischen Senatusconfults murbe fcuten tonnen. Gin folder Bormurf einer betrüglichen Absicht tonne aber einer Frauensperson in dem Kalle nicht gemacht werden, ba diejenigen, benen barum zu thun ift, Dieselbe jur Interceffion ju bereden, unter bem Bormande biefes Befeges Die Ginleitung treffen, bag ber Glaubiger burch Entfagung Des Bellejanischen Senatusconsults begunftis get werde. hier fehle so viel, bag man ber Intere cedentin einen Dolus vorwerfen tonne, dag vielmehr ein anderes Gefeg. 4) jur Anwendung fommen muffe, mels ches basienige, mas gur Glubirung bes Genatusconfults geschieht, für eben fo unwirksam, als bie übernommene

<sup>84)</sup> L. 29. S. 1. D. A. s. Paulus respondit, ea, quae in fraudem SCti, quod de intercessione foeminarum factum est, excogitatata probari possunt, rata haberi non oportere.

Berbindlichkeit ber Intercebentin, erklart. Diefe lettere Meinung verdient wohl in der Theorie allerdings den Borg aug, und ift nach ber Movelle 134. Rap. 8. noch wes niger Zweifel in dem Kalle unterworfen, da sich eine Chefrau für bie Schulden ihres Mannes verbürgt \*5). Allein ba wir h. g. I. bie Interceffionen ber Frauenspersonen nicht mehr unter Die verbotenen Rechtsgeschäfte gablen, fondern fie nur als Bertrage anseben, benen bie Befete allen gerichtlichen Effect versagen; so findet in der heutis gen Praxis Die Entfagung bes Bellejanischen Senatuscon: fults ohne Bedenken Statt, eine Frauensperson mag sich für ihren Chemann, oder für einen andern Schuldner verbürgen \*\*). Es tommt also nur noch barauf an, mas gur Gultigleit einer folden Entfagung erfordert werbe? Darüber herrscht aber freylich noch eine große Uneinigkeit unter ben practischen Rechtsgelehrten. 3mar ift man

I. darüber einverstanden, daß die Intercedentin vor allen Dingen gehörig belehrt, und mit dem Inhalt derjenisgen Rechtswohlthat bekannt gemacht werden musse, welcher sie sich begeben will. Denn ein Verzicht auf ein dem Entsagenden unbekanntes Recht ist ohne rechtliche Wirskung. Diese Belehrung ist aber ben Frauenspersonen besto nöthiger, da Mangel an Rechtskenntniß ben ihnen im Zweisel vermuthet werden muß. Die meisten Rechtsgelehrten stimmen auch darin überein, daß eine Entsagung

<sup>85)</sup> STRYCK Us. mod. Pand. h. t. 4. 4.

<sup>86)</sup> S. Joh. Chrift. Conr. Schröters vermischte jurift. Abhandlungen 1. Bb. S. 25. ff.

<sup>87)</sup> L. 19. §. ult. D. de inoff. testam. L. 22. §. 2. Cod. de furt.

<sup>88)</sup> L. 9. D. de suris et facti igner.

der weiblichen Rechtswohlthaten ohne vorhergegangenen genugsamen Unterricht und Renntnig berfelben nicht einmal fodann als gultig angesehen werden tonne, wenn fie gleich in einem öffentlichen Instrument geschehen \*9), ober gar mit einem forverlichen Gibe befraftiget worden ..). Allein wenn es auf die Frage antommt, auf welche Art md Beise Die Belehrung über die zu entsagende Rechtswohlthaten eigentlich geschehen muffe, so pflegen nicht alle Rechtsgelehrten Die Sache mit derfenigen Genauigkeit zu nehmen, welche gleichwohl Die Bichtigkeit berfelben erfordert. Mehrere 11) wollen nämlich eine Frauensperson schon für hinlänglich unterrichtet halten, wenn nur in bem Schuld : und Burgschein eine mit teutschen Worten beutlich gefaßte Beschreibung ber Rechtswohlthat bes Bellejas nijden Senatusconsults, und ein flarer Bergicht barauf enthalten fen; 3. B. fie entfage hiermit ber Rechtswohle that, vermöge welcher sich fonft eine Frauensperson nicht gultig verburgen tann. Sabe nun bie Burgin eine folche

<sup>89)</sup> Benger Occon, iuris Lib. III. Tit. 3. Th. 8. nr. 8.

<sup>90)</sup> Bornmer Diss. de efficaci mulierum intercessione Cap. II.
§. 19. not. ttt. Stryck Diss. de certioratione iurium renunciandor. Cap. III. nr. 15. sq. Leyser Meditat. ad Pand.
Vol. III. Specim. CLXX. medit. 3. Struben rechtliche Bebenken 2. Th. Beb. 76. §. 2. Smelin von Auffägen über Berträge §. 69. S. 142. f. Engelbrecht Diss. de renunciatione SCti Vellejani privato instrumento facta. Cap. II.
§. 8. Emminghaus ad Coccess ius civ. controv. h. t. Qu. 12. not. t. und Hofacker Princip. iuris civ. Rom. Germ. Tom. III. §. 4144.

<sup>91)</sup> STRYCK de cantel. contractuum. Sect. I. cap. 5. §. 7. LEY-SER Meditat. ad Pand. Specim. CLXX. medit. 2. PUPENDORF Observation. iuris univ. Tom. II. Obs. 159. pag. 527.

Urtunbe eigenhandig unterfdrieben, fo werbe auch tei weiterer Beweis wegen ber Certioration erfordert, Da b Unterschrift bes Documents Die Wiffenschaft und Ginwi ligung in ben Inhalt vermuthen laffe. Allein wie wi nig eine auf folche Art geschehene Belehrung für geni gend zu halten fen, und wie wenig jene Bermuthung au Perfonen, ben welchen eine gangliche Untunde ber Recht vorauszusegen ift, Anwendung leide, ift ichon von ar bern 12) gezeigt worden. Goll sich also eine Beiboper fon ben der Uebernahme einer Intercession ihrer Rechte wohlthaten auf eine gultige Art begeben, fo ift nicht ge nug, wenn fie blos belehrt wird, welche Rechte ihr i Ansehung berfelben gufteben, wofern fie nicht auch von ber Natur und Birtung ber übernommenen Berbindlich feit hinlanglich unterrichtet wird \*2). Es muß ihr da her nicht nur die rechtliche Beschaffenheit ber Schuld, fit welche fie intercedirt, g. B. wenn es eine Bechfelfchuld oder eine hypothetarische, oder fonft privilegirte Forde rung ift, sondern auf die Art und Wirkung ber Inter ceffion, welche fie eingehen will, beutlich erklart werden 94) Ift bie Intercebentin eine Chefrau, welche fich fur bi Schuld ihres Mannes verburgen will, fo muß fie infon berheit über ben Inhalt ber Auth. Si qua mulier Cod

<sup>92)</sup> S. Se. Jac. Fried. Meisters pract. Bemerkunger and bem Criminal- und Civilrecht 2. Bo. IV. Bemerk Rr. 6. u. 7. S. 55.

<sup>93)</sup> Man vergl. hier vorzüglich Joh. Chrift. Quiftorpi Bentrage zur Erlauterung verschiebener pract. Rechtsmaterin Nr. VIII. S. 129. u. ff.

<sup>94)</sup> Röslin von besondern weiblichen Rechten 2. Zh. S. 178 §. 83.

ad SCtum Vellejanum belehrt werben. Dan ftreitet fic barüber, ob fie auch biefer Authentite namentlich entfagen muffe. Dehrere 95) halten bie ausbrudliche Anführung berfelben für burchaus nothwendig, wenn bie Entfagung auf eine verbindliche Art geschehen foll, Andes re .6) bingegen balten es fur binreichend, wenn bie Ches frau ihren weiblichen Rechtswohlthaten überhaupt nach vorhergegangener Belehrung berfelben, ober auch nur bem Bellejanischen, Senatusconfult entsagt hat, weil : Die: Muthentike unter bemselben, als ein bloßer Zusat, schon mit begriffen sen. Allein es, scheint mir alles darauf anzukoms men, ob die Entfagung fo gefaßt ift, daß fie ben Inhalt jener Authentite vollommen ausgebrudt ober nicht. In jenem Salls wurde es tein Fehler fenn, wenn auch Diefelbe nicht namentlich mare angeführt worden. 3. B. es heißt in ber Schuldverschreibung. Sie begebe fich ber Rechtswohlthat, vermoge beren fonft eine Chefrau fich für ihren Chemann auf teinerlen Beis se gultig verburgen tann, vielmehr eine folche

<sup>95)</sup> SANDE Decision. Lib. III, Tit. XI. Definit. 4. Mevius P. VI. Decis. XXII. nr. 4. de Coccesi iar, civ. controv. h. t. Qu. 13. Smelin von Auffägen über Berträge §. 69. S. 144. §. 90. S. 193. u. §. 92. S. 199.

<sup>96)</sup> Bounner Diss. de efficaci mulierum intercess. Cap. III.
§. 8. not. ii. Huber Praelect. iur. civ. b. t. §. 20. Berger
Resolut. Legg. obstant. b. t. Qu. 2. et ad eand. Animadvers.
Stryck de cautel. contractuum Sect. II. cap. 6. §. 6. Leyser Meditat. ad Pand. Vol. III. Specim. CLXXII. medit. 5.
et 6. Engelbrecht cit. Diss. de renunciat. SCri Vellej. etc.
Cap. II. §. 17. Schtöter vermischte jurift. Abhanblungen
1. Banb. S. 52. ff. und Emminghaus ad Coccepum h. t.
Qu. 13. not. v.

Burgicaft in ben Gefegen für burchaus nichtig erklart ift, wenn sie auch noch fo oft nachhe wiederholt und aufs neue beträftiget worder mare, und nur allein baburch gultig merbei tonne, wenn bas von bem Mann entlebnte Gell erweislich gum Rugen berfelben vermenbet mor Den ift. Außerdem murbe die bloge Entfagung Des Bel lejanischen Genatusconsults nicht genugen, weil die Rovelle 134, Rap. 8. woraus die Auth. Si qua mulier genommen ift, fich gerade barin von dem Bellejanischen Senatusconsult unterscheibet, daß teine Wiederholung ber Interceffion noch Entfagung gelten foll. Bill ber Che mann bem Gläubiger fein unbewegliches Bermogen verpfanden, woran er ber Frau eine donatio propter nuptias verschrieben hat, so ist nach ber Auth. Sive a me Cod. A. t. eine folche Berpfandung ungultig, wenn fie auch mit Cinwilligung ber Frau geschehen ware, und biefe ihre Ginwilligung auch noch so oft wiederholt hatte. Chefrau muß alfo auch biefer Authentile nach vorhere gegangener Belehrung berfelben entfagen. Uebrigens wird Die Belehrung im Zweifel nicht vermuthet, sondern muß von bem, welcher fie behauptet, bewiesen merben 97). Bu biefem Beweise ist aber die bloge Anführung in Der Urtunde, ober auch bas bloge Befenntnig ber Intercebentin in dem Schuldbocument, daß die Belehrung geschehen fen, nicht hinreichend ...), wenn auch bas Document von

Digitized by Google

<sup>97)</sup> BORNMER cit. Diss. de effic. mulierum. intercess. Cap. II. §. 19. not. uuu. STRYCK Diss. de certioratione inr. renunciandor. Cap. IV. nr. 4. sqq.

<sup>98)</sup> STRYCK cit. loc. nr. 9. sqq. Smelin von Muffagen abet

der Intercedentin unterschrieben seyn, und in demselben eine Beschreibung der weiblichen Rechtswohlthat, und des ren Begebung enthalten seyn sollte \*\*); wosern nicht etwa die Urkunde unter öffentlicher Auctorität errichtet worden ware, in welchem Falle aber doch auch der Beweis des Gegenthtils nicht ausgeschlossen seyn würde. Dahingegen kann sich eine Weidsperson, die vorhin schon einmal belehrt worden ist, welche Vorrechte ihr in Absicht einer Bürgschaft zukommen, ihrer Verbindlichkeit keinesweges water dem Vorgeben entziehen, daß sie bey der folgenden Intercession nicht besonders belehrt, oder von ihren weiblichen Rechtswohlthaten nicht abermals unterrichtet worsden ses müßte ihr denn etwa Vergessenheit oder betrügsliche Veredung gegen die replien doli zu Statten kommen 100). Man streitet hiernächst

II. darüber, ob die Entsagung in einem öffentlisichen Instrument geschehen muffe, oder ob fie auch in mer Privaturkunde geschehen tonne? Biele 1) bes

Berträge §. 69. S. 142. Anderer Meinung sind zwar Mevius Tom. II. P. VII. Decis. 231, nr. 4. et 5. und Röslin in der angef. Abhandl. S. 184. §. 88. Allein man sehe Quistorps Benträge zur Erläuterung verschied. Rechts-materien. Nr. VIII. S. 131. sf.

<sup>99)</sup> S. Meisters pract. Bemerkungen aus bem Criminalund Civilrechte. 2. Bb. IV. Bemerk. Nr. 6. u. 7. S. 55. ff.

<sup>100)</sup> Frid. Es. a Pupunder Observation. iuris univ. Tom. I,
Obs. 43. § 3. Fried. von Bülow's und Theod. Hab.
gemanns pract. Erörterungen aus allen Theilen d. Rechtsgelehrsamkeit 4. Bd. Erört. 35. und Geneue Dies. de limit.
8Cti Vellej. § 19.

<sup>1)</sup> SANDE Decis. Lib. III. Tit. XI. Def. 2. Huben Praelect. ad Pand. h. t. §, 18. Tuldenus Comm. ad Cod. h. t. ar. 9.

haupten bas Erstere, und berufen sich auf L. 23. Cod. h. t. Allein richtiger ift die Meinung berjenigen 2), wel: che bie Entfagung fur gultig halten, wenn fie auch nur in einem Privatinstrument geschehen ift. Denn offenbar redet bie angeführte L. 23. blos von ber Interceffion, von biefer ift aber die Bergichtleistung, von welcher wir Biet reben, wefentlich unterschieden. Jene erfordert frens lich ein öffentliches Instrument, ne mulieres perperam sess pro alfie interponant, wie Juftinian in bem angeführten Gesetz als Grund anführt; und nur der Entschluß zu Dies fer läßt fich mit ber bem weiblichen Gefchlecht eigenen Guts muthigfeit und Leichtsinn mohl entschuldigen, und verbient Die Hulfe Des Gesetzes. Allein nicht so Die mit Ueberles gung und Ginsicht geschiehene Entsagung ber Rechtswohl that. hier lagt fich ber Bormurf einer unredlichen Abficht nicht wohl von ihr ablehnen, wenn fie fich bennoch nachher auf die Rechtswohlthat beruft. Es läßt fich bas her von jener auf Diese um so weniger ein gultiger Schluß machen, ba hier nirgende ein Gefet vorhanden ift, welches Die Gultigleit ber Remmeiation an Die Form einer öffents lichen Urtunde gefnupft hat. Aus biefem Grunde behaup-

SCHILTER Prax. iur. Rom. Exercit. XXVII. §. 10. SICHARD Comm. ad Cod. h. t. nr. 14. unb Mich. God. WERNHER lectiss. Commentat. in Pand. h. t. §. 24.

<sup>2)</sup> Boenner Diss. cit. Cap. II. §. 19. not. qqq. Nr. III. Lautenbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 24. de Coccesi inr. civ. controv. h. t. Qu. 14. a Pupenbore Observat. iuris univ. Tom. II. Obs. 159. Röslin von besondern weiblichen Rechten 2. Theil S. 174. §. 76. und Meisters pract. Besmerkungen 2. Bb. Bemerk. IV. Rr. 4.

ten daher auch mehrere angesehene Rechtsgelehrten?), daß sogar dann, wenn bendes, Intercession und Entsagung, in einer Privaturkunde geschehen ist, die Intercession um der Entsagung der weiblichen Rechtswohlthat willen, für versbiudlich zu halten sen. Endlich sind unsere Practiser

III. auch darüber verschiedener Meinung, ob die Entstagung eidlich geschehen musse, oder ob sie auch ohne Sid gultig sen? Mehrere Rechtsgelehrten ) halten den Gid für unnothig. Atlein die meisten ), deren Meinung in der Praxis jest die herrschende ist, machen einen Unterschied, ob blos von einem Berzicht auf das Bellejanische Senatuss consultum, oder von einer Entsagung der Authentica, Si qua mulier die Rede sen. Erstere kann auch ohne Sid gultig geschehen. Lettere hingegen erfordert nach der in der Praxis angenommenen Lehre eine eidliche Bestärstung; wenn die Berbürgung einer Chefrau für ihren Mann für gultig gehalten werden soll. Ob aber zu

- 3) Stryck de cautel. contract. Sect. II. cap. 6. §. 12. Frantzkit Commentar. in Pand. h. t. pr. 30. Meister in ben angest. pract. Bemerkungen a. a. D. Nr. 5. S. 53. f. und Röslin S. 192. §. 98. Anderer Meinung ist jedoch Perez in Praelect. in Codic. h. t. pr. 23. a. E.
- 4) Voer Comm. ad Pand. h. t. §. 10. Boehmen Dies. de effic. mulier. intercess. Cap. II. §. 19. not. qqq. Cap. III. §. 8. Röslin a. a. D. §. 77. Smelin von Auffägen über Berträge §. 90. S. 195. Höpfner Commentar über bie Institutionen §. 838. Wot. 4. u. a.
- 5) SCHILTER Prax. iur. Rom. Exercit? XXVIII. §. 11. STRYCK Caut. contract: Sect. II. cap. 6. §. 4. Leyser Vol. III. Specim. CLXXII. medit. 1. et 2. SCHAUMBURG Comp. iuris Dig. h. t. §. 8. Malblank Doctr. de inceiur. §. 118. Moracker Princip. iuris civ. R. G. Tom. III. §. 4144.

einer guttigen Entfagung ber angeführten Authentite ein forperlicher Gid erfordert werde? ober ob es fur binlange lich zu halten fen, wenn die Chefrau in der Berschreibung einen schriftlichen Gid durch Ginrudung ber Formel: fo mahr mir Gott helfe und fein beiliges Wort, oder auch ber Formel: ben bem Wort ber emigen Babrheit, geleistet hat? ober ob auch schon ber von eis ner Chefrau an Gibes Statt geleiftete Bergicht, die Rechte mobithat der Auth. Si qua mulier entfrafte? ist zweisele haft. Mehrere ) halten bas lettere nicht fur hinreichend, sondern erfordern entweder einen forperlichen 1), oder menigstens einen schriftlichen Gib .). Allein Da bier von einem frenwilligen und außergerichtlichen Gibe die Rebe ist, bey meldem Die Gesetze feine Schworungsformel vor gefdrieben haben, fo ift bier jede Formel fur gultig ju halten, modurch die ernstliche Absicht, sich eidlich verpflich ten zu wollen, ausgedrückt wird. Diese Absicht geben aber Die Worte: an Gibes Statt, hinlanglich zu erten nen, und es wird baber burch Diese Formel das Bewissen unstreitig eben fo start verbunden, als durch jede andere Schwörungsformel, welche bas Wefen bes Gibes enthalt ).

<sup>6)</sup> LEYSER Meditat. ad Pand. Vol. III. Spec. CLXXI. Corol. 3. Frate. Becmannonum Consil. et Decision. P. I. Decis. XII. nr. 14. pag. 213.

<sup>7) &</sup>amp; SANDE Decision, Lib. III. Tit. XI. Definit. 3.

<sup>8)</sup> WERNHER Select. Observation, for. Tom. II. Part. X. Obs. 429. Pupendorf Observation, iuris univ. Tom. I. Obs. 43. §. 2. Carpzov P. II. Constitut. XVI. definit, 6. Engelbrecht Diss. cit. Cap. II. §. 16.

<sup>9)</sup> BORHMER Iur. eccles. Protestant. Tom. I. Lib. II. Tit. 24.

Es ist daher auch die von einer Chefrau in dem Schulds und Bürgscheine unter der Formel an Eides Statt gesschehene Entsagung der Auth. Si qua mulier so lange für bündig und wirksam zu halten, als nicht die besons dern Landesgesetze. einen förmlichen oder körperlichen Eid erfordern 10).

Noch ist zu bemerken, daß wenn eine Wittwe erst nach dem Tode ihres Mannes den Gläubigern desselben Bürgschaft leistet, die Borschrift der Novelle 134. Rap. 8. keine Anwendung finde, und daher in diesem Falle auch keine Entsagung der Auth. Si qua mulier nöthig sen, weil hier die Gründe des Gesetzes wegsallen 11). Zwar glauben viele 12), die Bürgschaft sen hier dergestalt gültig, daß nicht einmal eine Entsagung des Bellejanischen Ses natusconsults erforderlich sen. Denn für einen todten Schuldner, sagt man, sinde keine eigentliche Intercession mehr Statt. Die Wittwe stelle sich also hier als Selbst.

- 10) S. Fried. von Balow's und Theob. Sagemann's pract. Erörterungen aus allen Theilen ber Rechtsgelehrsamkeit. 1. Band Erört. 33.
- 11) Mevius Decis. Tom. II. Part. VII. Decis. 229. und Frid.

  Lud. Doering Disquisit. An uxor beneficiis muliebribus iuvetur post mortem mariti eius debita suscipiens? Erfordiae 1780. Thibaut. Spft. des P. R. 2. B. §. 948. Rt. 2.
- 12) STRYCK Us. mod. Pand. h. t. §. 16. BERGER Occon. iuris
  Lib. III. Tit. 3. §. 8. not. 8. in fin. Ern. Ism., TENZELL
  Diss. de vidua defuncti mariti debita suscipiente, an gaudeat beneficio SCti Vellej, et auth. Si qua mulier? Erfordiae 1728. de CRAMER Observat. iuris univ. Tom. III.
  Obs. 944. WERBHER Lectissim. Commentation. in Pand.
  Tom. I. b. t. §. 4. u. a. m.

schuldnerin bar, und verspreche ben Glaubigern Bahlung. Ueberdem suche fie badurch bie Ehre ihres verftorbenen Mannes zu retten; im Sanzen gehe fie also bier ein Se schäft ein, mas eigentlich fie felbst betreffe, und tonne folglich schon darum sich nicht mehr auf ihre weiblichen Rechts: wohlthaten berufen. Allein prüft man Diefe Grunde genauer, fo muß man fich wundern, wie jene Meinung ben Rechtsgelehrten von folchem Unfehen, als Diefelbe behaup ten, hat Benfall finden tonnen. Dan geht ja offenbar von einem gang falichen Sate aus, wenn man fagt, es finde fur einen verftorbenen Schuldner teine mahre Intercession mehr Statt. Das Gegentheil lehrt Florentis nus ausbrudlich, wenn er L. 22. D. de fideiussoribus fagt: Mortuo reo promittendi, et ante aditam hereditatem fideiussor accipi potest: quia hereditas personae vice fungitur. Gin folder Burge ift als ein negotiorum gestor anzusehen, welcher gum Muten ber Erbichaft und des fünftigen Erben hans Delt 13). Er macht fich baher, wie Paulus 14) fagt, gewiffermagen bie Erbichaft felbst verbindlich. Wie tann man alfo wohl mit Grund behaupten, Die Wittme, welche die Schulden ihres verftorbenen Mannes zu bezahübernimmt, fchließe ein fie felbst betreffendes Gefchaft? Ber tann laugnen, bag biefes eine Art ber In tercession fen, und baber bas Bellejanische Senatusconfult Statt finde? Sagt benn nicht Rr. Alexander L. 4. C. h. t. deutlich genug: Senatusconsultum locum habet,

<sup>13)</sup> L. 3. pr. L. 12. §. 2. L. 45. §. 2. D. de negot. gestis.

Wan vergleiche hier vorzüglich Christph. Lud. Crell Diss.
de intercessione pro debitore mortno. Vitemb. 1754.

<sup>14)</sup> L. 21. §. 1. D. de negot. gestis. L. 1. §. 6. D. de iniur.

si cam obligationem, quae in alterius persona conetitit, mulier in se transtulit? Fallen nun auch ben ber Wittme bie Grunde weg, welche ber Auth. Si qua mulier Raum geben, fo treten boch wenigstens noch immer Diejenis gen Grunde ein, warum Frauenspersonen fich überhaupt nicht für frembe Schulben verbindlich machen konnen. ift also wohl teinem Zweifel unterworfen, bag wenn bie Interceffion ber Bittme gelten foll, Diefelbe fich ber Boble that bes Bellejanischen Senatusconsults, nach vorherges gangener Belehrung beffelben, begeben muffe 16). Gine andere Frage aber ift es, ob eine von ber Bittme fcon ben Lebzeiten ihres Chemanns geleistete ungültige Burge schaft nicht baburch gultig werbe, wenn fie Diefelbe nach ihres Mannes Tode entweder ausdrücklich wiederholt, ober burch Bezahlung ber Binfen ftillschweigend anerkennt? Debrere berühmte Rechtsgelehrten 16) tragen tein Bebenten, Diefelbe zu bejahen; wenn nur feit ber erftern Interceffion,

15) Außer Hellfeld stimmen hierin mit mir überein Poul. Phil. Wolfnarth Diss. de intercessione vidnae pro marito mortuo. Rintel. 1738. Crell Diss. cit. §. 8. Reinmarth Diss. potissima capita invalidae mulier. intercessionis, pro efficaci perperam habitae, expon. Erfordiae 1732. §. 23. Doering cit. Commentat. §. 10—13. Boenmen Consultat. et Decision. Tom. III. P. II. Decis. 271. nr. 8. et Decis. 272. nr. 6. Hommel Rhapsod, quaestion. for. Vol. I. Obs. 1. Dabelow Grundfäge des Cherechts §. 318. und Smelin von Aussiaen über Berträge §. 90. a. E.

16) MEVIUS P. VI. Decis. 299. nr. 4. et P. VII. Decis. 229. STRYCK Us. mod. Pand. h. t. §. 16. RIVINUS Enunciat. iuris Tit. 7. Enunc. 42. LEYSER Specim. CLXXII. Specim. 7. et S. und Tob. Iac. REINHARTH Diss. potissima capita invalidae mulierum intercessionis, pro efficaci perperam habitae, exhib. §. 11.

oder, wie andere <sup>17</sup>) wollen, seit dem Tode des Ehemans nes ein Zeitraum von zwen Jahren verstrichen ist. Allein die L. 22. Cod. h. t. sindet, wie bereits oben (S. 16.) gezeigt worden, da keine Anwendung, wo die erste Interzeission ipso iure nichtig ist. Es gilt vielmehr hier, was Justinian in der Novelle 134. Kap. 8. sagt: nullatenus huiusmodi intercessionem valere, licet multoties repetita sit. Soll also die Intercession der Wittwe für die Schulden ihres verstordenen Mannes eine vers bindliche Krast haben, so muß sie auf jeden Fall dem Vellejanischen Rathsschlusse noch besonders entsagen <sup>18</sup>). Eine eidliche Bestärfung hingegen, wie Carpzov <sup>19</sup>) erz fordert, ist hier nicht mehr nöthig.

### **§. 926.**

Natur ber Erception bes Bellejanischen Senatusconsults.

Die exceptio SCti Vellejani gehört ihrer Natur nach I. zu denjenigen Einreden, welche man dingliche nennt, (exceptiones rei cohaerentes) 20). Sie kommt daher nicht nur der intercedirenden Frauensperson zu, sow dern auch ihre Erben und Nachfolger 21), und alle, welche für die Intercession intercedirt haben, können sich gleichfalls

<sup>17)</sup> PUPENDORF Observat, iur. univ. Tom. III. Obs. 74.

<sup>&#</sup>x27;18) S. Dorring cit. Disquisit. an uxor beneficiis muliebrib. iuvetur post mortem mariti eius debita suscipiens? §. S. et 9.

<sup>19)</sup> Inrisprud. for. P. II. Const. 16. Def. 3.

<sup>20)</sup> L.7. §. 1. D. de except.

<sup>21)</sup> L. 20. Cod. h. t. Heredes quoque mulieris adversus creditores eadem exceptione, quae ex SCto introducta eat, uti posse dubium non est.

jener Ginrede bedienen 22). Denn konnte fich ber Burge nicht eben fo gut, wie die Intercedentin felbit, mit ber Einrede bes Senatusconsults schüten, fo murbe er, wenn er für fie hatte Bahlung leiften muffen, mit ber actio mandati gegen fie feinen Regreß nehmen fonnen, und so konnte ihr indirect die Rechtswohlthat entzogen merben 23). Dem Burgen foll daher die exceptio SCti Vellejani auch fogar alebann ju Statten tommen, wenn er auch ohne Auftrag ber Intercedentin für fie von frenen Studen gutgefagt hatte. Cajus Caffius mar zwar anderer Meinung, allein Ulpian gab ber Meinung Jus lians Beifall, wie aus folgender Gefetitelle erhellet.

- L. 16. §. 1. D. h. t. Si ab ea muliere, quae contra Senatusconsultum intercessisset, fideiussorem accepissem: CAJUS CASSIUS respondit, ita demum fideiussori exceptionem dandam, si a muliero rogatus fuisset, Julianus autem recte putat, fideiussori exceptionem dandam, etiamsi mandati actionem adversus mulierem non habet 24): quia totam obligationem 25) Senatus improbat: et a Praetore restituitur prior debitor creditori.
- 22) L. 14. Cod. cod. Mulierem contra SCti Vellejani auctoritatem non posse intercedere, eademque exceptione fideiussorem esus uti posse, iuria auctoritas probat. — L. S. . 4. D. h. t. Sed si is, qui a muliere delegatus est, debitor eius non fuit, exceptione SCti poterit uti, quemadmodum mulieris fideiusson.
- 23) POTHIER Pandect, Igatin. Tom. I. h. t. Nr. XXXVII. not. a.
- 24) Denn auch ber Burge, welcher ohne Auftrag fur bie Intercebentin gutfagte, konnte bie actio negotiorum gentorum anftellen, L. 20. §. 1. D. Mandats. Es ift alfo bier gleider Grund vorhanden, gur Abmendung ber Regrefflage bem

Da feboch ber Burge in ber Regel nicht mehr Recht haben tann, ale bie fich verburgende Beibeverfon, fc versteht fich's, bag fich berfelbe in ben oben angegebenen privilegirten Källen eben fo wenig, als Die Beibsperfon felbft, bes Bellejanischen Rathefchluffes bedienen tonne 20). Gben fo gewiß ist es aber auch, bag bem Burgen barum noch nicht biefe Ginrede zu verfagen fen, weil fich etwa Die Beibsperson ihrer Rechtswohlthat unwurdig gemacht hat, oder sich berselben nicht bedienen will 27). Denn man tann burch seinen Dolus einem britten Unschuldigen eben so wenig schaben 28) als burch seine Renunciation bem Recht eines Dritten etwas vergeben 20). Gin ans bers mare, wenn Jemand für eine Beibeperfon, welche mit Betrug umging, ober bereits auf bas Genatusconfult Bergicht geleiftet hatte, wiffentlich intercedirt. Denn fo wie er in jenem Kalle, als Theilnehmer bes Betrugs gu behandeln ift, fo hat er fich in bem letten Fall feiner Einrede ebenfalls stillschweigend begeben 30).

Bürgen ber Intercebentin bie Einrebe bes Senatusconsults auch in biesem Falle zu gestatten.

- 25) Unter tota oddigatio ift hier nicht blos bie Berbindlichkeit ber intercedirenden Frauensperson, sondern auch berjenigen, welche für sie intercedirt haben, begriffen, wie Ant. FABER in Rational. in Pand. ad h. L. gegen Accursius ganz richtig bemerkt.
- 25) Röslin in ber angef. Abh. S. 192. 4. 99.
- . 27) Röslin &. 193. §. 100.
  - 28) L. 11. pr. D. de deli mali et metus except.
  - 29) L. 41. D. de minorio. Unicuique licet contemnere haec, quae pro se introducta sunt.
  - 30) Roslin S. 194. §. 101.

II. Die Einrede bes Bellejanischen Rathsschlusses gehört zu ben privilegirten Ginreben, welche in jedem Theile bes Prozesses, auch noch nach erfolgter Berurtheilung, bis gur Execution vorgeschütt werben fann. Rach bem rom. Recht ift biefes feinem Zweifel unterworfen. Die Ginrebe bes Bellejanischen und Das cedonianischen Genatusconsults follen hierin nach ber ausbrücklichen Verordnung beffelben gleiches Vorrecht has ben 31). Biele 32) wollen indeffen heutzutage Diefes Pris vilegium bestreiten, weil ber jungfte Reichsabichieb S. 37. Schlechterbings von bem Beflagten forbere, baß derfelbe, mas er dilatorie ober peremtorie, einzuwens ben haben möchte, alles auf einmal, gleich in ber erften Berhandlung, ben Strafe ber Praclusion vorbringe. Allein ich tann mich noch nicht bavon überzeugen, baß baburch jenes Privilegium aufgehoben worden fen 33). Denn ein neues, felbst unbeschrantt allgemeines Gefet, hebt bekanntlich nicht bie in bem altern Gefet gemachten Ausnahmen auf 34).

III. Wird die Einrede des Bellejanischen Rathsschluss fes nicht vorgeschützt, so fragt sich's, ob sie der Richter

<sup>31)</sup> L. 11. D. de SCto Macedon.

<sup>32)</sup> Schaumburg Princip. prax. iurid. iudic. Lib. I. Sect. I. Membr. II. Cap. IV. §. 9. Not. \*\* und Gönner im Handsbuche des deutsch. gemeinen Prozesses 2. B. Nr. XXXIII. §. 11. S. 195.

<sup>33)</sup> S. Dang Grunbfage bes orbentl. Prozesses §. 186. Hopacker Princip. iuris civ. Tom III. §. 4142. et §. 4391. Thibaut System bes P. R. 2. Bb. §. 946.

<sup>34)</sup> Thibaut Syftem bes P. R. 1. Th. §, 39.

nicht von Amtswegen ergangen tonne? Ginige 25) wollen Dieses behaupten. Allein nach bem von ben heutigen Practis tern richtiger angenommenen Grundfat, bag ber Richter gar feine Ginrede von Amtswegen suppliren Durfe 30), muß Diese Frage vielmehr verneint werben 27). Diese Deis nung ift auch bem Beift ber Befete allerbings gemäßer, weil die Rlage bes Gläubigers gegen die Intercedentin nicht ipso iure unstatthaft ist, sondern nur ope exceptionis unwirtsam gemacht wird. Dag baber Die Intercedentin condemnirt werden tann, fagt auch Ulpian L.11. D. ad SCtum Macedon. Es braucht indeffen die exceptio SCti Vellejani nicht immer gerade unter biefem Ramen eingewendet zu werden, genug wenn die Beflagte folche Thatumstände anführt, welche eine Intercession außer Breifel fegen, und bem Rlager Belegenheit geben, feine Gegeneinwendungen replicando vorzubringen. Billig wens Det hier ber Richter Die Gesetze von der Unverbindlichkeit Der weiblichen Intercession auf Diesen Fall an 36). Ift ein folder Fall vorhanden, wo die Intercession absolut nichtig ist (S. 459.) so muß zwar bie Rlage von richterlichen Amtswegen verworfen werden, weil hier gar tein Rlages

<sup>35)</sup> Wehrn Theor. pract. Grundriß ber Lehre von gerichtlichen Einwendungen. §. 68.

<sup>36)</sup> Conners Sandbuch bes gemeinen Prozesses 1. Band. Nr. X. §. 13.

<sup>37)</sup> HUBER Praelect. ad Pand. b. t. §. 7. LAUTERBACH Colleg. theor. pract. Pand. h. t. §. 20. HOFACKER Princip, iuris civ. R. G. Tom. III. §. 4142, nr. IV.

<sup>38)</sup> S. Röslin's angef. Abhandl. 2. B. S. 221.

recht existirt. Allein ber Richter erganzt hier teine Gins rede, sondern er übt sein Umt ber Reflexion aus 20).

### §. 927.

Beutiger Gebrauch bes Bellejanischen Senatusconsults.

Daß das Bellejanische Senatusconsultum in Deutschsland angenommen sey, beweißt die tägliche Praxis 40). Nun ist zwar nicht zu läugnen, daß dasselbe nach den besondern deutschen Statuten und Landrechten auf verschiedene Art modificirt worden seya1); wo es indessen an solchen besondern Bestimmungen sehlt, macht das römische Recht die Resgel aus. Die in der Praxis vorkommenden häusigen Resnunciationen beweisen den lebhaften Gebrauch dieses Sesnatusconsults nur gar zu deutlich. Der ehemalige Canzeler der Hallischen Universität Johann Peter von Lusdewig 42) führt zwar eine Menge von Differenzen an, worin das heutige Recht von dem römischen abweichen soll; 3. 8. eine Weißerson soll das, was sie aus rechtlicher

- 39) Alles, wobei es auf Beurtheilung der Sache ankommt, macht einen Gegenstand der richterlichen Resterion aus. S. Connex a. a. D. §. 4. S. 240. ff.
- 40) Des Chries. Thomasii Diss. de usu exiguo SCti Vellejani in forls Germaniae. Halse 1707. hat schon Ross. lin von besondern weibl. Rechten 2. Bb. S. 217—222. auss führlich widerlegt.
- 41) Solche Statuten führen Schröter in den vermischten justift. Abhandlungen 1. Band S. 43. ff. Röslin in der Abh. von besond. weibl. Rechten 2. Band S. 242. ff. und Ad. Fried. TRENDELENBURG Diss. de intercessione seminarum secundum iure Slesvicensia et holsatica. Kilonii 1776. an.
- 42) Differentiae inris Rom, et Germanici in SCto Vellej. exule. Halae 1720.

Unwissenheit als Intercedentin bezahlt hat, jest mehr gurudforbern tonnen, auch nicht bas Pfand, fie für eine fremde Schuld hingab. Soll bingegen beut autage von bem Senatusconsultum auch bann Gebraud machen tonnen, wenn fie gleich fur ihre Interceffion eine Belohnung empfing, u. b. m. Allein alle biefe ver: meintlichen Differenzen beruhen auf ber falschen Boraus fetung, ale ob die Romer Die Intercessionen ber Frauent: personen nur barum gemigbilliget hatten, weil fie folche als eine Berletzung ber weiblichen Schamhaftigleit angefeben; die Deutschen bingegen ben Bellefanischen Rathe fchluß blos zu bem 3med aufgenommen hatten, Damit Die Frauenspersonen nicht überlistet werden mochten 43). Saben benn etwa bie Romer biefen Grund nicht auch berudfichtiget? Wohin gielt benn die weibliche Schwache Die Ulpian L. 2. §. 2. D. h. t. als Grund anführt, anders hin, als auf eine ben bem Leichtsinn ber Weiber fo gar leicht mögliche Ueberliftung berfelben? ja fagt nicht Ulpian §. 3. gang beutlich: SCtum deceptis, non decipientibus, opitulatur. Infirmitas enim feminarum auxilium meruit?

43) Roslin S, 222 — 223. hat ben Ungrund ber von Lubewig angegebenen Differenzen ausführlich bargethan.

# Lib. XVI. Tit. IL.

## De compensationibus.

### §. 928.

Begriff ber Compensation. Grund und Erforberniffe berfelben.

Unter Compensatio 44), welche auch in den Gesetzen häus sig pensatio 46) genannt wird, versteht man überhaupt Tils gung einer Schuld durch Gegenforderung. In Diesem Sinn kann sie sich entweder in einer Uebereinkunft der

- 44) Herm. Vulteius de compensationibus. Marb. 1589. Pet. Belloji Dissertat. III. de eod. arg. (in Merman. Thes. iur. civ. et can. Tom. IV.) Scipio Gentilis, Borcholten und Maestertius de 'compensat. Franc. Duarenus Commentar. in hunc. Tit. Pandect. et Cod. in Operib. pag. 993. Io. Tob Carrach Diss. de praecipuis differentiis iuris Rom. et Germ. in compensatione. Halae 1739. S & Septrage jur popularen Rechtsgelehrsamfeit 1. Bd. Nr. III. S. 65—95. und Paris. Herm. Ankelmann Diss. de compensatione, et speciatim de debito tertii compensando. Goest. 1791.
- 45) L. 7. §. 1. L. 15. D. d. t. L. 39. D. Rolute matrimon. L. 67. §. 3. D. de logat. 2. L. 18. D. Commodati.
  L. 52. §. 2. D. familiae ercisc. L. 18. pr. D. de pign.
  act. Pensare heißt eigentlich soviel als wägen. Die Benennung schreibt sich also aus ben ältesten Beiten her, wo
  man, vor Einführung bes Gelbes, soviel an rohem Metall

Partheyen gründen, oder in der Verordnung der Gesete, Jene wird eine willkührliche, (compensatio voluntaria s. hominis), diese aber eine nothwendige oder gesetzliche (compensatio necessaria, s. iuris s. legalis) genannt 40). Erstere hängt von der Willtühr der Interessenten ab, in sofern nur die Forderungen selbst ihrer Disposition unterworfen sind. Sie kann daher Statt sinden, wenn auch die gegenseitigen Forderungen nicht von gleicher Art sind 47). Lettere hingegen ist durch die Civilgesetze an gewisse Regeln gebunden. Diese sindet nur Statt, wenn Forderung und Gegensorderung in sungiblen Sachen bestehen, und beyde unbedingt, beyde liquid, und von derselben Art sind 48). Hier würde mein Gläubiger, wenn er zugleich mein Schuldner ist, umredlich handeln, wenn er die Schuld von mir bezahlt

bem Andern zuzuwägen pflegte, als man ihm schulbig war. PLINIUS Histor. natur. Lib. XXXIII. cap. 3. Guil. Budaeus de asae et partibus eius Lib. I. pag. 178. Brissonius Antiquitat. Lib. I. cap. 7. und Iac. Perizonii Diss. de aere gravi §. 3. in Eius Diesertationib. pag. 404.

- 46) S. Bellojus cit. Dien. §. 1. Söpfners Commentat über die Seineceischen Institutionen §. 978. und Hofacker Princip. iur. civ. Tom. III. §. 4119.
- 47) S. Sixt. Isc. KAPP Diss. de compensatione circa maleficia. §. 3. Fred. CAPPEL Diss. quaestionem exhibens, as
  compensationi obstet praescriptio? praes. Alb. Phil. Frick
  def. Helmstadii 1794. §. 3. Andere verwerfen jedoch biese
  Eintheilung, und nehmen statt einer compensatio voluntaris
  vielmehr eine datio in solutum an. S. Io. Schmidel Diss.
  de compensationibus. Th. 5. und Io. Wunderlich Diss. de
  re litigiosa non compensenda. Ienas 1756. §. 2.
- 48) L. 4. L. 8. L. 14. Cod. h. t.

verlangen wollte; benn er murbe mir bas Gezahlte wieber jurudgeben muffen 40). Bas wurde es ihm alfo helfen, wenn ich ihm Zahlung leiftete? Mir aber tonnte es febr nachtheilig fenn, wenn unterbeffen ber Empfanger ber Schuldfumme infolvent geworden ware. Dit Recht fagt Daher Pomponius L. 3. D. h. t. Ideo compensatio necessaria est, quia interest nostra, potius non solvere, quam solutum repetere. Die Billigfeit erforbert es also, baß sich mein Glaubiger Die Abrechnung gefals len lasse, weil er durch das, was er mir schuldig ist, schon wirklich bas gang ober jum Theil hat, mas er ju forbern berechtiget ift. Auf Diefem Grunde ber Billigfeit beruhet, was Julian sagt L. 2. D. h. t. Unusquisque creditorem suum, eundemque debitorem, petentem summovet, si paratus est compensare. Die compensatio iuris oder necessaria, von welcher wir hier handeln werden, ift alfo Die Aufhebung einer Schuld burch Entftehe ung einer gegenseitigen liquiden und unbedingten Forderung von gleicher Art. Mobestin fagt L. 1. D. h. t. com-PENSATIO est debiti et crediti inter se contributio. hiermit stimmt auch Theophilus in feiner griechischen Paraphrase ber Justinianeischen Institutionen 10) überein, wenn er fagt: Compensatio est mutua computatio, (ὁ ἀντέλλογος) id est, debita inter se conferre et computare. Sie fegen also bende bas Befen ber Coms pensation in einer Bermischung (confusio) und Aufs hebung gegenseitiger Forberungen, so wie fie aus wechsels

<sup>49)</sup> L. 173. S. 3. D. de div. reg. curis. Dolo facit, qui petit, quod redditurus est.

<sup>50)</sup> Lib. IV. Tit. 6. 4. 80.

feitiger Zahlung entsteht, welche aber hier nicht wirklich geschieht, sondern nur im rechtlichen Sinn für so gut, als geschehen, angenommen wird. Gerhard Noodt <sup>51</sup>) er: klart daher die Compensatio durch mutua solutio, iuris interpretatione quasi per brevem manum facta.

### §. 929.

Belche Schulben werben burch Compensation getilgt?

Compensation sept nun also I. eine wech selseis tige Schuld voraus. Es muffen nur aber mahre Be genforderungen existiren, wenn auch Die eine nicht so wirt fam, als die andere, fenn follte, Gie fallt baher meg, wenn Die Gegenforderung, welche in Abrechnung gebracht mets ben will, entweder burch bas pactum de non petendo aufgehoben, oder von den Civilgesegen für dergeftalt unwirtsam erklart ift, daß ihr nicht nur eine beständig daw ernde Ginrede entgegen fteht, fondern auch Diefelbe, wenn fie etwa mare bezahlt worden, als eine Richtschuld zu rudgefordert werden tann 12). 3. B. die Gegenforderung bes Schuldners rührt aus einem verbotenen Spiel, ober aus einer von feiner Glaubigerin übernommenen Inters ceffion ber. Dieg ift ber Sinn ber L. 14. D. h. t. wo Javolen sagt: Quaecunque per exceptionem perimi possunt, in compensationem non veniunt. But Erläuterung konnen §. 1 — 5. 1. de exceptionibus

<sup>51)</sup> Commentar. ad Dig. b. t. p. 356.

<sup>- 52)</sup> S. Hug. Donklus Commentar. iuris civ. Lib. XVI. c. 15. pag. 918. S. Illud debitum. Arn. Vinnius Selectar. iuris Quaestion. Lib. I. cap. 49. Ant. Faber Rational. in Pandect. ad L. 14. D. h. t. Georg. Frantzkius Commentar. ad Pand. h. t. nr. 7. Frid. Cappel Disa. cit. S. 8.

bienen. Gine folche Gegenforderung, welcher, wenn fie burch Rlage geltend gemacht werden wollte, die exceptio pacti conventi, doli, rei iudicatae, iurisiurandi. SCti Vellejani u. b. entgegengefest werden tonnte, ift fo gut, ale gar feine. Nihil enim interest, fagt Daulus L. 112. D. de div. reg. iuris, ipso iure quis actionem non habeat, an per exceptionem infirmetur. Als Beispiel führen einige 32) hier noch Die L. 56. D. de pactie an, mo Julian sagt: Si convenerit, ne dominus a colono quid peteret, et iusta causa conventionis fuerit: nihilominus colonus a domino petere potest. Man will bas fo verfteben, wenn ber Dachter mit bem Berpachter wegen einer gemiffen rechts mäßigen Urfache ben Bertrag gefchloffen hatte, bag lete terer von ihm nichts fordern wolle, fo tonne ber Pachter bemungeachtet von bem Berpachter verlangen, mas bies fer ihm schuldig fen, ohne ihm die Ginrede ber Compens fation entgegensepen ju tonnen. Allein Julian bachte hier wohl an teine Compensation, sondern die Frage mar blos die, ob der Pachtcontract baburch aufgehoben werbe, bag ber Berpachter bem Pachter bas ichulbige Pachte geld wegen einer gerechten Urfache g. B. wegen Digwache fes, erlaffen hatte. Diefes verneint Julian mit Recht, und behauptet vielmehr, ber Berpachter werbe baburch nicht von seinen Berbindlichkeiten gegen ben Dachter befreit 54). Statt jener Stelle, murbe vielmehr noch

<sup>53)</sup> Ge. D, ARNAUD Variar. Conjecturar. iuris civ. Lib. II. cap. 15. pag. 315.

<sup>54)</sup> S. Ant. FABER Rational ad L. 56. D. de pactis. Guil. FORNERIUS Selection. Lib. III. cap. 5. (in Thes. turis Rom. Otton. Tom. II. pag. 87.) Pothier Pandect, Justin. Tom. I. Lib. II. Tit. 14, Nr. XLII. not. e.

folgende hier einen Plat verdienen. L. 95. §. 4. D. de Solution. Naturalis obligatio, ut pecuniae numeratione, ita iusto pacto, vel iureiurando ipso iure tollitur: quod vinculum aequitatis, quo solo sustinebatur, conventionis aequitate dissolvitur. Nur folche Gegenforderungen find alfo tein Gegenstand ber Compensation, wo das Recht und Die Berbindliche Teit felbst burch gerftorliche Ginreden aufgehoben wird 33). Db übrigens bie Gegenforderung aus einer natürlichen oder burgerlichen Berbindlichkeit herrührt, ift gleichviel. Much wegen einer blos natürlichen, wenn gleich an fich nicht klagbaren Berbindlichkeit, findet Compensation Statt be), vorausgefest, daß von einer folchen Berbinde lichfeit die Rede fen, welche fich auf ein natürliches Zwangerecht grundet 51), und welcher die Civilgesete nicht alle rechtliche Wirkung ausbrücklich entzogen haben. Ulpian läßt hieruber teinen Zweifel übrig, wenn er L. 6. D. h. t. fagt: Etiam, quod natura debetur, venit in compensationem. Nur barüber find die Rechtse gelehrten noch nicht einverstanden, ob eine Forderung, web che binnen ber gefetlichen Berjährungszeit nicht eingeflagt worden, und daher prafcribirt ift, gegen eine nachher ents standene Schuld in Abrechnung gebracht werden tonne?

<sup>55)</sup> S. Webers Beitrage zu ber Lehre von gerichtlichen Rlasgen und Einreben. 1. St. Rr. 6. S. 59.

<sup>56)</sup> S. VINNIUS Select. iur. Quaest. Lib. I. cap. 49. unb Io. Vort Commentar. ad Pand. h. t. \$-13.

<sup>57)</sup> Sat die Gegenforderung eine blos natürliche Liebespflicht zum Grunde, so ist dieselbe zum Zweck der Compensation nicht hinreichend. S. Webers Beiträge zur Lehre von gerichtt. Klagen und Einreden 1. Stück Nr. 6. Not. 5. S. 53.

Biele 58) wollen biefes aus bem Grunde laugnen, weil fie glauben, daß durch die Berjährung die Berbindlichkeit bes Schuldners aufgehoben worden fen. Sie fuchen Diefes noch durch den Ausspruch des Paulus zu bestärken, wels der L. 37. D. de fideiussor fagt: Si quis, postquam tempore transacto liberatus est, fideiussorem dederit, fideiussor non tenetur, quoniam erroris deiussio nulla est. Allein die entgegengesetzte Meinung hat herr Prof. Beber 50) so grundlich vertheidiget, daß ihr mohl immerlich Jemand feinen Benfall verfagen mochte. Man tann et jest als einen völlig erwiesenen Grundfat annehmen, baf die natürliche Berbindlichkeit bes Schuldners burch Die Bers jährung nicht aufgehoben werde. Es wurde also bem Schuldner, wenn er bennoch, obgleich aus Brrthum, Bablmg geleistet hatte, Dieselbe wieder gurudgufordern nicht freiftehen \*0). Run find Berbindlichteiten, berentwegen die Zurückforderung des wirklich Bezahlten nicht Statt fine det, von der Compensation nicht auszuschließen •1). - Bon

Digitized by Google

<sup>58)</sup> Fernand. VASQUIUS Illustrium controversiar. Lib. II. cap. 53. Gottl. Ger. Titius lur. privat. Rom. Germ. Lib. V. cap. 13. §. 37. Leyser Meditat. ad. Pand. Vol. III. Specim. CLXXIV. Corollar. Cocceji Diss. de vero debitore absoluto. Sect. II. §. 21. sq. unb. Mich. God. Wernster Lectiss. Commentation. in Pand. h. t. §. 13.

<sup>59)</sup> Beiträge zur Lehre von gerichtlichen Klagen und Einreben I. St. Nr. 6. S. 54 — 60. Man vergleiche auch Frid. Capper. Diss. cit. an compensationi obstet praescriptio? praes. Alb. Frid. Frick def. Helmst. 1794.

<sup>60)</sup> L. 19. pr. L. 40. pr. D. de condiet. indeb.

<sup>61)</sup> S. Bellojus de compensatione (in Thes. Meerman. Tom. IV. p. 733.)

Clude Erläut, d. Pand. 15. Th.

biefen Grundfagen ift auch Paulus in ber oben angeführ ten Stelle feinesweges abgewichen. Denn Erftens zeigl schon ber Grund, warum ber Burge nicht gehalten fem folle, bag hier von einem folden Fall bie Rebe fen, mi bie Bargichaft aus Grrthum gefchehen mar. Dann abn ift noch immer die Frage, ob benn Paulus auch wirk lich von einer eigentlichen Berjährung, welche blos Die Rlage bes Glaubigers ausschließt, ober nicht vielmehr von einen folden Kalle rebe, mo bie Schuld nur felbft temporar ift, und mit bem Ablauf einer gewiffen Frift bie naturlich Berbindlichkeit an fich aufhört. Letteres hat wenigsteni . herr Prof. Beber 62) in Begiehung auf L. 44. D. de Gobligent. et wot. mit vieler Bahrscheinlichkeit gezeigt. Auf aleichen Grunden läßt fich benn auch behaupten, bag ei Gläubiger, ber fich benm Concurs feines Schuldners nich gemeldet hat, und baber pracludirt worden ift, fich be Compensation bedienen tonne, wenn ihn ber Schuldner i ber Folge gerichtlich belangen follte 43). Denn burch bi Praflusion verliert ein Glaubiger nur feine Unsprüche a Die gegenwärtige Concursmaffe, teinesweges aber feine for berung felbst, es bleibt ihm baber unbenommen, felbige gen ben Schuldner felbft, ober beffen Erben burch angi stellende Rlage, oder auch mittelft einer Ginrede gerichtlid au verfolgen 44). Dag auch Berbindlichkeiten aus Bu

<sup>62)</sup> Syft. Entwickelung ber Lehre von ber natürlichen Berbillichkeit. §. 92. S. 399. f.

<sup>63)</sup> S. Beber angeführte Entwicklung §. 93. und Ge Overbeit Mebitationen über verschiedene Rechtsmater.
7. Band. Nr. 369.

<sup>64)</sup> Man vergleiche vorzüglich Chrift oph Chrift. Dabels

brechen, infofern es blos auf Privatgenugthuung ankommt, eine Compensation gulaffen, leibet an fich teinen 3weifel und es tommt bann auch nicht barauf an, ob bie Gegens forberung besienigen, welcher auf Schabenserfat ober auf Die Bezahlung einer Privatstrafe belangt wird, aus einem Bertrage, ober ebenfalls aus einem Delict, gleichviel, ob es von Derfelben ober von verfchiedener Art ift, herrührt ...). Die Compensation geschieht bier aber immer nur quoad concurrentem summam. Man sete alfo, A fen bem B hundert Gulden aus einem Darlehn ichuldig, nachher ha be B ben A in einem Sandel betrogen, ober ihn bestobe len, und ihn baburch in einen Schaben von 200 fl. gebracht. Rlagt nun A gegen ben B aus bem Delict, fo tann B feine Forderung aus bem Darlehn in Abrechnung bringen. Gin gleiches murbe Statt finden, wenn B aus einem andern Delict, 3. B. aus einem damno iniuria dato, ober aus einer ihm auftebenden Injurienklage an ben A eine Gegenforderung hatte. Bon Diefer Compensation If Ulvian zu verftehen, wenn er L. 10. § 2. D. h. t. sagt: Quoties ex maleficio oritur actio, utputa ex causa furtiva, caeterorumque maleficiorum, si de ea pecuniarie agitur, compensatio locum habet. Idem est, et si condicatur ex causa furtiva 66). Allein eine andere Frage ift, ob und in wieferne gegenseitige Bergehungen

ausführliche Entwidelung ber Lehre vom Concurs ber Glaubiger S. 533 — 542.

<sup>45)</sup> S. Io. Frid. EISENBACH Disp. de compensatione circa maleficia vel quasi, occasione Legis XXXVI. Dig. de dolo malo, praes. Sixte Iac. KAPPP def. Tübingae 1778.

<sup>16)</sup> S. EIBERBACH Diss. cit. 5. 19.

und Delicte felbst gegen einander aufgehoben werben ton-Sier ift 1) foviel gewiß, bag in Unfebung ber öffentlichen Strafe an teine Compensation zu benten fen. Denn hier ift tein wechselseitiger Glaubiger und Schuldner vorhanden, weil durch die öffentliche Strafe nicht bem Beleidigten, fonbern bem Staate Genugthuung geleistet wird. Der Staat fordert also von benden Ueber: tretern feiner Strafgesete mit Recht Genugthuung 61). 2) In Absicht auf die Privatgenugthuung hingegen ift zu unterscheiden, ob die gegenseitigen Bergehungen von gleicher ober von verschiedener Art find. In. bem erften Kalle findet ohne allen Zweifel eine Compensation Statt. Papinian \*\*) sagt ausbrücklich: Paria delicta mutus pensatione dissolvuntur. Der Grund Dieser Compensation beruhet hier nicht in einer ficta per brevem manum solutio, fondern vielmehr barin, weil es bie Befete für unbillig halten, gegen ben Andern wegen eines Ber gebens zu flagen, beffen man fich felbft fchulbig gemacht hat 69). Labeo fagt ben Ulpian 70): Iniquum esse, communem malitiam petitori quidem praemio esse, ei

de adulter. L. 9. §. 5. D. de publican. S. Ger. Noodle Commentar. ad Dig. h. t. Tom. II. Oper. pag. 359. Io. Uk. de Cramer Observationes iur. univ. Tom. IV. Obs. 1155. Eisenbach cit. Diss. §. 15. et 16. Kleinschreiten bes peinlichen Rechts 2. Th. §. 92. und Tittmanns Handbuch bes beutsch. peinl. Rechts 1. Th. §. 147. S. 366.

<sup>68)</sup> L. 39. D. Soluto matrimen.

<sup>69)</sup> S. EISENBACH eit. Diss. §. 13.

<sup>70)</sup> L. 4. S. 3. D. de doli mali et met. except.

vero, eum quo ageretur, poenae esse, cum longe aequum sit, ex eo, quod perfide gestum est, actorem nihil consequi; und Ulpian'i) selbst erslärt sich darüber sehr gründlich, wenn er sagt: Cum par delietum est duorum, semper oneratur petitor, et melior habetur possessoris causa, sicut sit, cum de dolo excipitur petitoris: neque enim datur talis replicatio petitori, aut si rei quoque in ea re dolo actum sit. Die Gesehe enthalten hierüber solgende einszelne Källe.

- a) Wenn zwen Handelscompagnons oder andere socii sich ben der Betreibung eines Geschäfts einer gleichen Nachläßigkeit schuldig gemacht haben, wodurch für bende derselbe Schade entstanden ist, so kann keiner gegen den andern klagen, sondern es wird hier Culpa mit Culpa compensirt.
- L. 10. pr. D. de compensat. Si ambo socii parem negligentiam societati adhibuimus, dicendum est, desineri nos invicem esse obligatos, ipso iure compensatione negligentiae facta.
- Es waren z. B. bende Gesellschafter in Beitreibung einer Activpost saumig, und darüber ist der Schuldner insolvent geworden. Hier kann keiner dem Andern darüsber Vorwürse machen. Wäre aber die gegenseitige Nachs läßigkeit ben verschiedenen Geschäften zu Schulden gebracht worden, und daraus ein verschiedener Schaden entstansden; z. B. der eine Socius hat durch Verwahrlosung der Gesellschaft einen Brandschaden von 1000 fl. zugezogen, der andere brachte sie durch seine Nachläßigkeit um ein Raspital von 200 fl. so sindet keine Compensation der gegens

<sup>71)</sup> L. 154. pr. D. de reg. iuris.

seitigen Eulpa selbst Statt, sondern es kann nur in Abssicht auf die gegenseitigen Forderungen, welche aus dieser Eulpa entspringen, wenn ein Socius gegen den andern auf Schadensersatz klagt, die kleinere Summe des verurischten Schadens, auf die größere Summe abgerechnel werden. Dersenige Socius, welcher einen Schaden von 1000 st. verursachte, bleibt also, nach Abrechnung det von dem Kläger verursachten Schadensbetrags, noch im mer wegen des diese Summe übersteigenden Schadens verantwortlich 12).

b) Wenn ben Schließung eines Contracts bend Theile einander betrogen haben, so kann keiner geger ben andern klagen.

L. 36. D. de dolo malo. Si duo dolo malo fecerint, invicem de dolo non agent.

L. 57. §. 3. D. de contrah. emt. — Dolo in ter utramque partem compensando.

b) Wenn zwen Shegatten sich gegenseitig eines She Fruchs schuldig gemacht haben, so kann keiner gegen ben andern auf die Shescheidung klagen; eben so, wenn da Weib einen Chebruch beging, und der Mann ihr selbs dazu durch Verkuppelung Gelegenheit verschaffte.

L. 39. D. Soluto matrim. Vero atque uxon mores invicem accusantibus, causam repudii de disse utrumque pronunciatum est. Id ita accip debet, ut ea lege, quam ambo contemserunt, neu ter vindicetur. Paria enim delicta mutua pen satione dissolvuntur.

L.47. D. eodem. Cum mulier viri lenocinio adul terata fuerit, nihil ex dote retinetur. Cur enim im

<sup>72)</sup> S. Eisenbach cit. Diss. 4.9.

probet maritus mores, quos ipse aut ante corrupit, aut postea probavit?

Cap. 7. X. de adulter. Tua fraternitas requisivit a nobis, utrum, aliquo deneganti uxori suae, in adulterio deprehensae, debitum coniugale, si postmodum ipse cum alia perpetret adulterium manifeste, cogi debeat, ut eandem maritali affectione pertractet? Super quo taliter respondemus, quod, cum paris crimina compensations mutua deleantur, vir huiusmodi fornicationis obtentu, suae uxoris nequit consortium declinare.

Auf gleiche Beise findet

d) ben wechselseitigen Injurien eine Compensation Statt, wenn sie der Art und Größe nach einander gleich sind 12).

Sind hingegen die gegenseitigen Beleidigungen der Art nach ungleich, so werden sie an sich durch Abrechnung nicht aufgehoben, wenn sie auch dem Grade nach einander gleich seyn sollten, sondern ein jeder muß dem andern die der Beleidigung angemessene Genugthuung leisten. Daher kann kein Dolus mit einer bloßen Eulpa, keine Injurie mit einem Diebstahl, keine Real mit einer Berbalinjurie comspensirt werden. Zwar kann auch ben gegenseitigen Beleisdigungen verschiedener Art in Ansehung der daraus entsspringenden Ansprüche auf Privatgenugthuung, insofern sie der Art nach gleich sind, wohl eine Compensation Statt sinden; allein diese geschieht denn doch nur bis auf die concurrente Summe; dahingegen, wenn Delict mit

<sup>73)</sup> L. 52. §. 1. D. ad Leg. Aquit. S. Ant. Schultzine Thes. controversar. Decad. LVII. §. 7. und Littmanns Handbuch bes beutsch. peinl. Rechts 1. Th. §. 177.

Delict compensirt wird, aller gegenseitiger Anspruch wegs fällt 74).

## §. 930.

Gleichartigkeit ber gegenseitigen Forberungen.

Die gegenseitigen Forderungen, welche gegen einans ber abgerechnet werden sollen, mussen II. generische Forderungen von gleicher Art seyn, welche in funs giblen Sachen bestehen 18). Denn diese sind ihrer Nastur nach so beschaffen, daß eine der andern substituirt werden kann, und von denen Ulpian 18) sagt, quod in genere suo functionem recipiant per solutionem. Also Geld gegen Geld, Getraide gegen Getraide, Wein gegen Wein von gleicher Art und Süte 11). Sine Species hingegen, selbst wenn sie an sich eine sungible Sache ist, kann weder mit einer andern Species, noch mit einer Gattung oder Quantität compensirt werden 18). Ed mund

- 74) S. EISENBACH Diss. cit. de compensatione circa maleficis §. 9. pag. 21. §. 13, pag. 35, §. 19. §. 20. pag. 54. §. 22. et §. 24.
- 75) L. 4. L. 8. L. 11. Cod. h. t. SCHULTING Thes. controvers. Dec. LVII. Th. 8.
- 76) L. 2. §. 1. D. de reb. credit.
- 77) Mich. God. WERNHER Lectiss: Commentat. in Pandect. h. t. §. 9.
- 78) L. 18. pr. D. de pignorat, act. L, 13. §. 2. D. de pignorib. L. 6. Cod. de rei vindicat. L. 31. §. 1. D. de reb. credit. So wird z. B. das Gelb, was als eine an einem bestimmten Orte vorhanden sepn sollende Baarschaft vermacht worden ist, in den Gesegen, als eine Species angesehen, und soll auch rechtlich eben so behandelt werden. L. 51. D. de legat. I. Sed si certos summos, velati ques

Merillius 10) will zwar behaupten, Juftinian habe Dies alles burch bie L. ult. Cod. h. t. abgeandert. Bers moge diefer neuern Berordnung tonne nun auch eine Spes cies mit einer Quantitat compenfirt werden, weil Compenfationen ben allen Rlagen ohne Unterschied Statt haben follen, sie fegen bingliche ober perfonliche. Allein aus ber Berordnung ift nicht zu erfehen, bag Juftinian bas als tere Recht habe verandern wollen, und es läßt fich auch eine folde Abanderung aus bem von Derill angeführten Grunde nicht folgern, wie ichon Pattmann 80) jur Bes nuge gezeigt hat. Db nicht aber auch bann eine Comvensation Statt finden tonne, wenn die gegenseitigen Fors berungen nicht sowohl in fungiblen Sachen befteben, fonbern vielmehr ein Genus jum Gegenstande haben, 3. B. beide Theile find einander gegenseitig ein Pferd zu liefern schuldig, ift nicht außer Zweifel. Die meiften Rechtsges lehrten 81) ftimmen indeffen darin überein, daß die Com-

in area habes, legavit, non numerata pecunia, sed ipsa corpora nummorum continentur: neque permutationem recipiunt: et exemplo cuiuslibet corporis aeutimanda sunt. Man vergleiche noch bamit L. 30. §. 6. D. eodem, und L. 30. §. 4. D. ad Leg. Falcid. Zwar läugnet bennoch de Coccessi in iur. civ. controv. h. t. Qu. 9. daß daß Gelb auch in diesem Falle für eine solche Specieß zu halten sen, welche die Compensation ausschließe. Allein man sehe Vort Comment. ad Pand. h. t. §. 18. Maestertius Tr. de compensat, Qu. 19. Fachinaeus Controv. iuris Lib. I. cap. 6. und Emminghaus ad Coecejum c. l. not. q.

<sup>79)</sup> Observation. Lib. 1V. cap. 35.

<sup>80)</sup> Interpretation. et Observation. iur. Rom. cap. 32. Man sehe auch Schiffordegher ad Ant. Fabrum Lib. I. Tr. II. Qu. 2.

S1) Io. Iac. WISSENBACH Exercitat. ad Pand. P. I. Disp. XXXI. Th. I. pag. 318. Henr. Zoesius Comm. ad Dig. h. t. nr. 14.

venfation wenigstens alsbann für julagig ju halten fen, wenn benden gegenseitigen Schuldnern, wie gewöhnlich, bie Bahl zusteht. Boet hat fich hierüber am grundliche ften erflart, wenn er fagt: Quantitatis debito simile, quantum ad compensationem attinet, si idem genus utrimque sit debitum, ita ut utrimque debitori competat electio, quam speciem et genere debito velit solvere: eo quod tune quisque liberari potest solvendo eam speciém, quae ei per adversarium soluta est, nec aliam accipere compellitur, quam qua reddita vicissim ipse liberatur. Secus si vel ex uno latere vel utrimque creditoris electio esset, quam ex genere debito speciem persequatur; cum hoc casu verum non sit, unumquemque solutione illius speciei, quam ex genere debito consecutus est, vicissim defungi posse. Auf teinen Fall findet jedoch eine Compensation verschiedens artiger Gattungeforderungen Statt 82), wohin aber boch keinesweges ber Sall ju rechnen ift, wenn bie Schuld bes einen verginslich, Die Schuld bes anbern aber unvergins lich ift \*3); Getraide und Wein hingegen laffen fich nicht

Io Voet Comm. h. t. §. 18. und Ant. Schulting Thes. controv. Dec. LVII. §. 8.

L. 2. §. 1. D. de reb. credit. L. 13. §. 2. D. de pignerat. act. S. Casp. Schifordegher ad Ant. Fabrum.
 Lib. I. Tract. II. Qu. 4. et 5.

<sup>63)</sup> L. 11. D. A. 5. Cum alter alteri pecuniam sine usuris, alter usurariam debet, constitutum est a Quo Severo, concurrentis apud utrumque quantitatis usuras non esse praestandas. Der Divus Severus, beffen hier Ulpian gedenkt, ift nicht Alexander, wie Cujaz Lib. VIII. Observation. cap. 16. und Dion. Gothoffedus meinen, sondern Septimius

gegen einander abrechnen. Eben fo wenig gegenfeitig fchul

bige Facta 24). In zwen Kallen will jedoch Juftinian and bann teine Compensation eintreten laffen, wenn gleich Die Forderungen an fich compensabel fenn follten; namlich 1) wenn mit ber actio depositi gellagt wirb. Sier fann fich der Depositar nie auf die Compensation berufen, 28' mag gegen ihn auf bie Burudgabe ber beponirten Gache in Ratur, ober auf Die Bergutung bes Werths Derselben geflagt werben 25). In Rudficht bes lettern Salles ift gwar hellfeld anderer Meinung, allein bie Besetze machen teine Andnahme. L. ult. Cod. h. t. fagt: excepta actione depositi secundum nostram constitutionem, in qua nec compensationi locum esse disposuimus. Chen fo beift es S. 30. I. de Actionib. Excepta sola depositi actione, cui Severus, unter beffen Sohne Caracalla Ulpian feine libros ad Edictum fcbrieb. Denn unter bem Rr. Mlegan. ber murbe Alpian ermorbet (Dio Cassius Lib. 80.); er konnte ihn alfo mohl nicht Dieus nennen. S. Ant. Schul-TING Thes. controv. Dec. LVII. Tb. 6. unb Herm. CANNE-GIETER Observat. iur. Rom. L. II. cap. 1. pag. 141.

- 84) Arg. L. 31. D. de Rolution.
- 85) Io. Voet Comment. ad Pand. h. t. §. 15. Ev. Otto Commentar. et notae crit. ad Institut. ad §. 30. de Actionib. Lauterbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 20. Per. Bellosus de compensat. (Tom. IV. Thes. Meermann. pag. 735.) Pet. Adrian. van der Brante Diss. de religione in Deposito adhibenda. Ultraj. 1736. §. 5. sq. Stryck Us. mod. Pand. L. XVI. Tit. 3. §. 9. Mich. God. Wernher lectiss. Commentation. in Pand. h. t. §. 12. Gebt. Overbeck Mes. bitationen über verschiedene Rechtsmaterien 6. Bb. Medit. 346. Emminghaus ad Cocceji ius civ. controv. h. t. Qu. IX. not. q. und Thibaut System des Pandectenrechts 2. Th. §. 1900. B.

aliquid compensationis nomine opponi, same iniquum esse credimus: ne sub praetesctu compensationis depositarum rerum quis exactione de fraudetur. Die Vererdnung felbst, auf welche fich Su ftinian bezieht, ift L.11. Cod. Depositi, mo er fagt: Si quis vel pecunias vel res quasdam per depositionis acceperit titulum, eas volenti ei, qui deposuit, reddere illico modis omnibus compeliatur: nullam, que compensationem vel deductionem, vel doli exceptionem opponat, quasi et ipse quasdam contra eum, qui deposuit, actiones personales. vel in rem, vel hypothecariam practendens: cum non sub hoc modo depositum acceperit, ut non concessa si retentio generetur, et contractus, qui ex bona fide oritur, ad perfidiam retrabatur. Grund Diefer Berordnung ift unftreitig bie :: vorzügliche Treue, welche von einem Depositar billig erwartet, und mit Recht gefordert wird 88). 2) Wenn wider benfenigen getlagt wird, ber einen fremben Befft rechtswidrig ergriff. Diefer tann bie unverzügliche Burudgabe ber Sache Durch teine Compensation von fich abwenden, feine Gegenforderung fen beschaffen, wie fie wolle. Juftin ian fagt L. ult. §. 2. Cod. h. t. Possessionem autem alie-86) Juftinian icheint jeboch hierin nichts Reues verorbnet au haben, wie auch schon Cujacius Lib. VIII. cap. 16. Iec. RABVARDUS Varior. Lib. I. cap. 11. und Ger. Noodt Commentar. ad Dig. h. t. S. Quacunque pag. 359. nicht ohne Grund bemerkt haben. Denn ichon Paulus fagt Lib. II. Sententiar. Recept, Tit. 12. S. ult. (in Schulting Iurisprud. Antejust. pag. 282.). In causa depositi compensationi locus non est, sed res ipsa reddenda est. Man fehe auch Ukr. HUBER Eunom. Rom. h. t. ad 6. 30. I. de actionib. pag. 585. sq. unb Franc. Hotomani Commenter. ad 4. 30. I. de action. pag. 464.

nam perperam occupantibus, compensatio non datur. Es tritt hier die bekannte Regel ein: Spoliatus ante omnia est, restituendus. Haben bende Theile einander gegenseitig spoliirt, so kann zwar die exceptio spolii dem opponint werden, welcher selbst gegen den Andern actionospolii klagt; allein eine Compensation sindet deswegen nicht Statt, sondern die Wirkung der vorgeschützten Sinzede besteht blos darin, daß der Beklagte sich auf die Rlage nicht eher einzulassen schuldig ist, als wenn er zundrederst von dem Kläger ist restituirt worden 37).

## §. 931.

Liquibe und betagte Forberungen.

Die gegen einander abzurechnende Forderungen mußen ferner III. liquid seyn. Justinian sagt L. ult. §. 1. Cod. k. t. Ita tamen compensationes obiici iudemus, si causa, ex qua compensatur, liquida sit, et non multis ambagibus innodata, sed possit iudici facilem exitum sui praestare. Die Gegenforderung, welche durch die Einrede der Compensation geltend gemacht wird, ist aber dann für liquid zu halten, wenn die Thatssache, worauf sie sich gründet, von dem Gegner eingeräumt, oder sunst rechtlich erwiesen ist \*\*). Ob sie indessen gleich, und aus klaren Urkunden erweislich seyn musse; oder ob es genug ist, wenn nur zu der Zeit, da der Richs

Digitized by Google

S7) S. Iust. Henn. Boehmer Iur. eccles. Protestant. Tom. I. Lib. II. Tit. 18. §. 5. nr. II. und Eisenbach Diss. de compensatione circa maleficia, praes. Sixt. Iac. Kappf defens. §. 22. pag. 66. sq.

<sup>88)</sup> Io. Voet Comm. ad Pand. h. t. §. 17.

ter baraber erkennt, die Thatsachen in ben Acten als ausgemacht zu Dage liegen, fo bag ber Richter fie gum Grunde der Entscheidung legen tann, bangt theils ber gewählten Prozeffart, theils von ber Art ber Birfung ab, die man durch die Compensation beabsichtiget. Man unterscheibet alfo folgende Ralle. Es wird entweder I. im ordentlichen Prozes geklagt, und bann wird Die Ginrebe ber Compensation entweder 1) gleich ans fangs vorgeschütt. hier muß bieselbe nur bann foaleich liquid fenn, wenn fie als eine prozeshindernbe Ginrede vorgeschütt wird, wodurch ber Bellagte Die Ginlaffung auf die Rlage von fich abzulehnen fucht. Außerdem muß ber Beflagte jum Beweis feiner Ginrebe gelaffen werben, wenn er auch in ber Ginlaffung die ursprüngliche Richtigs keit ber Forberung bes Rlagers zugegeben haben follte. Dieß ist die Regel, welche ben allen peremtorischen Ginreben gift, Die ber Beflagte zur gehörigen Beit angebracht hat \*\*). Sie muß alfe auch ben ber Ginrebe ber Compenfation gelten, ba bie Gefete in Unsehung berfelben keine Ausnahme gemacht haben. Diefem ift ouch bie oben angeführte Berordnung bes Rrs. Juftinian nicht entgegen, als welche offenbar nur ben Fall betrifft, Da Jemand nicht gleich anfangs bie Einrebe ber Compensas tion vorschüt, sondern von derselben erst nach geendige tem Berfahren, ba bie Sache bereits jum Urtheile, ober gar fcon zur Grecution gediehen ift, Gebrauch zu machen, und nur blos die Sache bamit aufzuhalten fucht. Die Worte: Satis enim miserabile est, post multa forte variaque certamina, cum res jam fuerit approbata, tunc ex altera parte

<sup>89)</sup> L. 9. Cod. de except. L. 1. Cod. de probat. L. 1. D. eod.

<sup>90)</sup> Man vergleiche hier vorzäglich Hug. Donnelus Commentar. ad L. uls. Cod. de compensat. nr. 9. Arn. Vinnus Selectar. inris Quaestion. Lib. I. cap. 50. und Tob. Iac. Reinharth Select. Observation. ad Christin. Decision. Vol I. Obs. 69:

<sup>91)</sup> Io. Tob. Carracu Progr. de brocardico: illiquidi cum liquido nulla est compensatio. Halae 1738. G. T. Schirges Diss. de eo, quod iustum est circa separationem debiti in litem deducti illiquidi a liquido. Goett. 1798.

<sup>92)</sup> S. Joh. Chrift. von Quiftorp. rechtliche Bemerkungen 2. Th. Bemerk. 69. Ab. Diet. Webers Beiträge zu ber Lehre von gerichtlichen Klagen und Einreben. 1. St. Kr. 6. S. 60—63. Gebr. Overbek Meditationen über verschiedene Rechtsmaterien 8. Band Medit. 425. und Höpfners Commentar über die Heinecc. Institutionen §. 979. Not. 4.

<sup>93)</sup> S. Christ. Thomasius ad Hubers Praelection. in Pandect. h. t. §. 3.

<sup>94)</sup> CARPZOV Iurisprud. for. P. I. Const. 8. Definit. 13.

Borrecht, bag, wenn ihm bie Ginrebe ber Compensation entgegengefest wird, Diefelbe binnen zwei Monaten flar gemacht werden muß \*5). With hingegen 2) Diese Ginrebe erft nach erfolgtem richterlichen Erkenntnig, um Die Sulfevollftredung ju verhindern, vorgebracht, fo findet , fie anders nicht Statt, als wenn sie sogleich liquid gemacht werden tann. Gben Diefes gilt nun auch II. in bem Ralle, ba executivisch aus einem flaren Schulds boenment (instrumento guarentigiato) geklagt worden ift. Denn in folden Prozegarten, welche ein executivis fches Berfahren gulaffen, und eben barum auch als Aus: nahmen von der Regel zu betrachten find, hat der Richter freilich auf Ginreden, Die gur Beit bes abzufaffenben Urtheils nicht schon liquid find, gegen eine zugestandene, ober mit Erfolg nicht weiter abzuläugnende Forderung des Rla gers teine Rudficht zu nehmen "6). Man erfordert auch hier nach bem Gerichtsgebrauche gum Beweis ber vorgeschützten Ginrede der Compensation eben fo flate und guarentigiirte Urfunden, als zur Begrundung ber Grecutivilage felbft gebraucht werben muffen or). Endlich IV. muffen auch bie gegenseitigen Schulden, wenn eine Compensation Statt finden foll, auf gleiche Art fällig und gahlbar fenn. Darum tann eine bedingte Forderung eben fo wenig mit einer unbedingten, als eine fcon jest exigible mit einer noch unbetagten compenfiirt werden, wofern nicht etwa

<sup>95)</sup> L. 46. §. 4. D. de sure fiscs. Qui compensationem opponit fisco; intra duos menses debitum sibi docere debet.

<sup>96)</sup> G. Weber über bie Berbinblichkeit gur Beweisführung im Civilprogeß G. 303.

<sup>. 97)</sup> CARPZOV P. I. Const. S. def. 14.

die Bedingung oder Zeitbestimmung blos zum Vortheild bessen, welcher die Einrede der Compensation vorschützt, bengesügt ist \*\*). Berschieden davon ist der Fall, wenn die Forderung an sich zahlbar, und blos der Billigkeit wegen dem Schuldner eine Zahlungsfrist gesetzt ist. Eine solche Zahlungsfrist steht der Compensation nicht im Bege \*\*). Papinian unterscheidet dieses genau, wenn er L. 16. §. 1. D. h. t. sagt: Cum intra diem ad indicati executionem datum \*100\*) judicatus Titio agit eum eodem Titio, qui et ipse pridem illi iudicatus est, eompensatio admittetur: aliud est enim, diem obligationis non venisse, aliud humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis \*1).

## §. 932.

Unter welchen Personen findet bie Compensation Statt ?

Die Compensation findet zwischen denen, die sich weche felseitig etwas schuldig sind, ohne Unterschied des Geschlechts, Alters und Standes Statt 2). Man kann sie daher auch

- 98) L. 7. pr. D. A. s. Quod in diem debetur, non compensabitur, antequam dies venit, quamquam dari oporteat. S. Ger. Noodt Commentar. ad Dig. h. t. pag. 357. sq. und Boehmeri Consultat. et Decis. Tom. II. P. I. Resp. 301. et 302.
- 99) Vort Comm. ad Pand. h. t. . 17.
- 100) Siehe ben 5. Th. biefes Commentats §. 450. S. 504. Rot. \*) und Ger. Noodt h. t. pag. 358.
- 1) Man vergleiche noch L. 7. D. de re sudseasa und L. 2. Cod. k. t. auch Ant. Fabri Rational. in Pand. ad L. 16. §. 1. D. h. t.
- 2) L. 2. D. h. s. L. 11. Cod. codem. L. 3. Cod. de contr. tutelae sudic.
- Clude Erlaut. d. Pand. 15. Th.

einer Stadt, ja dem Fistus selbst entgegensegen 3). Dem der Fistus hat hierin die Rechte der Privatpersonen 4). Nur einem unter dem Fistus stehendem Bureau darf man die Schulden anderer Bureaus oder des Fistus nicht an rechnen, denn es würde daraus eine Consusson in den Rechnungen der verschiedenen Beamten und Cassen entstehen 3). Hat man es aber mit dem Fiscus selbst oder wie man jetzt sagt, mit der fürstlichen Kammer zu thun, so ist es benden Aheilen erlaubt, sich auf die Schulden und Forderungen irgend eines Bureau zu bernsen. Stationes enim omnes, sagt Pusendorf danz richtig, sisco continentur, eoque deseruntur, vix aliter, quam rivuli in maiorem sluvium, vel slumina in mare desluunt. Es verdienen hier noch solgende Stellen des römischen Rechts ausgezeichnet zu werden.

L.1. Cod. h. t. Et Senatus censuit, et saepe reseriptum est, compensationi in causa fiscali ita de-

- 3) L. 46. §. 5. D. de sure fiscs. Donellus in Commentation. civ. Lib. XVI. cap. 15. und Io. Ge. Fightner Disput de compensatione fisci. Altdorfis 1702. §. 15. sqq.
- 4) L. 12. pr. D. h. t.
- 5) L. 1. Cod. h. t. L. 3. Cod. codem.
- 6) L. ult. D. h. s. Iussit Imperator audiri adprobantem siki a fisco deberi, quod ipse convenitur. Bauboza liefet hitt besser: in quod ipse conveniatur, welches also soviel ist, ali ist, in quod etc. wie Ios. Finestaes in Hermogeniano Ton. II. pag. 1618. ad L. 46. §. 4. D. de iure fisci §. 1. dies Stelle erklärt. Wan sehe auch Thibaut System bes P. R. 2. Th. §. 1008.
- 7) Observation. iuris univ. Tom. III. Obs. 79. 4. 3.

mum locum esse, si eadem statio quid debeat\*), quae petit. Atque hoc iuris propter confusionem diverso-

8) In ben Basilicto Tom. III. L. XXIV. Til. 10. Constit. 25. pag. 579. tommt gur Erlauterung biefer Stelle folgenbe Paraphrase vor. O dynésies er diagégois enagniais έπει τούς προνονύτας των διαφερόντων αὐτῷ πραγμάτων, και λέγεται έπάστη φροντίς στατίων. i. e. Fiscus in diversis provinciis habet rerum suarum procuratores, et dicitur unaquaeque procuratio STATIO. Statio hieß ben ben Romern eigentlich ein folcher Drt, mo ein öffentlicher Beamter, befonbers ein Procurator fisci, jur Einnahme ber berrfchaftlichen Gefülle angestellt war. Die taiferlichen Rentbeamten wurden bavon auch Starionaris genannt. L. 5. Ced. de vectigalib. Allein hier heißen Stationes, wie Im. GOTHOFREDUS in Commentat. ad L. 19. Cod. Theodos. de susceptorib. Tom. IV. pag. 584. fagt, mas mir heut gu Zage Bureaux de receptes nennen. Man fehe auch Iac. Cujacius in Recitation. Solemn. ad L. 1. Cod. h. t. et ad L. 1. C. Ne fiscus rem, quam vend. evinent. In ben Baftiften beißt es nun weitet: Illud quoque diece, nach ber lieberfegung des Febrats, fices agenti eppeni compensationem. rum hoe ita procedit, et cadem statio quid debeat, quae petit: utputa si Catholicus Alexandrinus fiecale debitum petat, debitor autem dicat, sibi quid debere Catholicum Antiochenum: quoniam alia statio est, exceptionem non habet: separata onim est utriusque stationis ratio: et si compensationem admittamus, confunduntur procurationes et rationes Cathodicorum. 3d bemerte hierbei nus noch, bağ bie procuratores fisci, welche bie herrschaftlichen Gefalle bentrieben, jum Unterschied berjenigen, bie nur eine befonbere Art berfelben verwalteten, Catholici ober auch Catholiciani genannt murben. L. 9. 4. ult. Cod de bonis proscriptor. S. Cujacius Recitat. ad L. 5. Cod. de iure fisci. und Gottfr. Mascov Disp. de procuratore Caesaris. Altdorfis 1724. 4. 7.

rum officiorum tenaciter servandum est. Si quid autem tibi ex ea statione, cuius mentionem feci sti, deberi constiterit, quam primum recipies.

L. 3. Cod. codem. In ea, quae Reipublicae te de beri fateris, compensari ea, quae invicem ab eadem tibi debentur, is, cuius de ea re notio est, iubebit, si neque ex calendario, neque ex vectigalibus, neque olei publici pecunia, neque tributorum, neque alimentorum, neque eius, qui statutis sumtibus servit, neque fideicommissi civitatis debitor sis.

L. 46. §. 5. D. de iure fisci. Ut debitoribus fisci, quod fiscus debet, compensetur, saepe constitutum est: excepta causa tributoria et stipendiorum, item pretio rei a fisco emtae, et quod ex causa annonaria debetur.

Aus diesen Gesetztellen erhellet zugleich, daß es Fälle gibt, wo dem Fistus teine Compensation entgegengesetzt werden kann. Es gehören hierher solgende. 1) Wenn der Schuldner baar angeliehene Gelder an den Fistus zu bezahlen hat. Dies ist der Sinn der Worte: Si ex calendario Reipublicae debitur eit, in der L. 3. C. h. t. wie auch aus den Basiliten?) erhellet, wo diese Worte so lauten: el un äga d xoewarav, n änd xonuarw noderenov, ron daveisoukenwar daveischen vorz den komern der codex foenebris pecuniae, worin die Namen der Schuldner verzeichnet waren, denen man Gelder auf Zinsen dargeliehen hatte. Dieses verzinsliche Ausleihen geschahe gewöhnlich am ersten eines Monats, (Calendae) und am ersten eines seines

<sup>9)</sup> Tom. III. Lib. XXIV. Tit. 10. constitut. 27. pag. 580.

den Monats waren benn auch die Zinsen fällig, wie 3 o. feph Averanius 10), aus mehreren Stellen ber Rlafifer gezeigt hat. Dergleichen Calendarien hielten nicht nur Privatgläubiger, fondern auch Städte und ber Ristus. worüber eigene curatores calendarii gesett waren 11). Daber wird benn auch metonymisch bas Bort Calendarium für ein verzindlich ausgeliehenes Anlehn genommen 12). Die Compensation fällt 2) weg, wenn Jemand Steuern, Boll, und öffentliche Raturallieferungen 18) ober Gelber, bie zum Antauf von Getraibe für ben Staat und gur Anichaffung anderer Bedurfniffe bestimmt find, zu entrichten hat. Außer der angeführten L. 3. C. h. t. und L. 46. §. 5. D. de iure fisci 14) gehört noch hierher L. 20. D. h.t. wo Vapinian fagt: Ob negotium copiarum expeditionis tempore mandatum curatorem condemnatum, pecuniam iure compensationis retinere non placuit: quoniam ea non compensantur. b. h. wer Geld vom Staat erhielt, um gur Beit eines Feldaugs Proviant für Die Armee zu taufen, tann, wenn er beshalb zur Ber-

- 10) Interpretation. iuris Lib. II. cap. 28. ur. 5. S. auch ben 9. Th. biefes Commentats §. 632. S. 178.
- 11) L. 10. Cod. Theed. de curator. Calendar. L. 18. 4. 2. D. de munerib. et honorib. L. 9. 4.7. D. de administrat. rer. ad civitat. pertinent.
- 12) S. Fichtner cit. Diss. §. 16.
- 13) Man pflegt jedoch eine Ausnahme zu machen, wenn ber Schuldner wegen folcher Naturallieferungen im Borschuß ist. Strick Us. mod. Pand. h. t. §. 10. und Mich. God. Wernmer Lectiss. Commentat. in Pand. h. t. §. 3.
- 14) Man fehe fibet biefe L. 46. Ios. FINESTRES Hermogeniaum Tom. II. pag. 1020. sqq.

antwortung gezogen wird, nicht auf eine Forberung, bi er an ben Ristus hat, abrechnen 15). Das Wort copiae brückt also hier bas aus, was man sonst annona milita ris ober commeatus nennt, in welcher Bebeutung es of tere in ben romifchen Rlaffitern vortommt, wie Frang Dnaren 14) gezeigt hat. Man nannte bergleichen euratores annonae, out ovas, oder frumentarios 17). Saitt bingegen ein folder Curator bas empfangene Geld gwat zweckmäßig vermendet, allein ber Aebilis 18), an welchen bas ertaufte Getraide oder ber Proviant zur Austheilung mar abgeliefert worden, hatte weniger vertheilt, als er follte, fo tounte letterer, wenn er beshalb jum Erfat war verum theilt worden, auf eine Gegenforderung an den Ristus ab rechnen, weil er hier nicht als debitor pecuniae frumentarino anguseben mar. Diefen Unterschied bemertt Dapinian menn er L. 17. D. L. t. fagt: Ideo condemnatus, quod arctiorem annonam aedilitatis 19) tempore prac-

<sup>15)</sup> L.2, §.4. D, de administrat, rer. ed civitat. pertinent.

<sup>16)</sup> Disputation, anniversar. L. I. cap. 26. Man fehe aud Utr. Huberi Eunom. Rom. pag. 587. Ev. Otto de aedilib. coloniar. et municipior. Cap. 10. §. 1. pag. 343. unb Io. Guil. Hoppmann Meletem. ad Pand. Disp. XV. §. 7.

<sup>17)</sup> L. 18. §. 5. D. de munerib. et honorib.

<sup>18)</sup> Die Aebilen, für welche die Austheilung des Getraides gehörte, waren nicht die curulischen, wie RAEVARDUS Varior. lib. III. cap. 17. und Schilter Prax. iur. Rom. Exercit. 28. §. 35. itrig behaupten, sondern die Aediles municipales. Ev. Orro de aedilibus coloniar. et municipior. Cap. 10. §. 6. et 7.

<sup>19)</sup> Statt aedidisatie, wie die Florentinischen Panbecten lefen, wollen andere lieber adulitatie lesen, und verstehen baruntet

buit 20), frumentariae pecuniae debitor non videbitur: et ideo compensationem habebit. Die Compensation gegen den Staat fällt ferner 3) weg, wenn man demselben Alimentengelder schuldig ist, die ihm zum Unterhalt seiner Armen und Hülfsbedürftigen vermacht worden sind 21). Die Ba siliten. 21) paraphrastren hier so: διατροφαί δέ είσίν, ως εάν τις τελευτών, κατέλειψε πόλει τινί ληγάτον, πρός άποτροφήν της άχρηστου ήλικίας. i.e.

eine Austheilung esbarer Waaren unter das Bolk zur Zeit einer großen Theurung aus landesfürstlicher Freygebigkeit.

S. Duarenus a. a. D. So lieset auch Baudoza, und eben so unser Erlanger Coder. Dieser Leseart gibt auch Pichtner in Diss. de compensatione fisci §. 21. den Borzug. Alein die florentinische Leseart vertheidigen Isc. Cujactus Observation. Lib. H. cap. 23. et Lib. XIV. cap. 13. Ans. Faber Rational. in Pand. ad h. L. 17. Is. Voer Comm. ad Pand. d. t. §. 16. Es. Otto cit. loc. §. 7. pag. 364. sq. Int. Schulting Thes. controv. Decad. LVII. Th. 3. Iss. Finestres in Hermogeniano pag. 1025. §. 10. und Pothier Pandect. Instin. Tom. I. h. t. Nr. IX. not. a. Diese Leseart bestätigen auch die Basisics Tom. III. pag. 578. wo es heißt; èv toß Ayogavoyes.

- 20) Bas es heißt, wenn Papinian fagt, arctiorem aunonam praeduit, erklärt Ev. Otto de aedilib. coloniar. Cap. 10. §. 6. pag. 359. mit dem griechischen Scholiasten auf folgende Art: qued, cum in magietratu esset, (sc. Aedilis) panes civiles, vel quidquid annonae nomine venit, erogarat parcius, vel iniusto pondere, aut pretium publica auctoritate constitutum excesserat. Pothier in Pandect. Instinian. Tom. I. h. t. Nr. IX. not. d. pag. 448. hingegen sagt: qued aliquid sudduxit ex quantitute annonae, quae viritan papula praedenda erat.
- 21) L. 3. Cod. h. t. Verb. neque alimentorum.

<sup>22)</sup> Tom. III. pag. 580.

alimenta autem sunt, puta si quis legatum reliquerit in alimenta infirmae aetatis. Bur Erlaus terung tann auch eine Stelle in ben Panbecten bienen, worauf fich in ben Bafiliten bezogen wird. L.122. pr. D. de legat. I. wo Paulus fagt: Quod in alimenta infirmae aetatis (puta senioribus, vel pueris, puellisque) relictum fuerit, ad honorem civitatis pertinere respondetur. Biele 23) wollen feboch biefes nicht für ein Borrecht des Staates halten, sondern fegen ben Grund Diefer Ausnahme vielmehr in einer Begunftigung berfenigen, um beren Willen Die Alimente bem Staate vermacht worden sind. Sie stellen baher ben allgemeis nen Grundfat auf, daß überhaupt tein Schuldner, wels cher Alimente zu gablen hat, diese zur Compensation bringen durfe. Allein daß den Alimenten an fich dieses Borrecht eingeraumt fen, lagt fich nicht erweifen. Es finbet daher hier teine Ausbehnung Statt 24). 4) Wenn ber Schuldner etwas gahlen foll, was zu einem festgefetten 3wed bestimmt ift, g. B. ju Besoldungen ber Staatsbie ner, oder jum Konds und Erhaltung gewisser öffentlicher Unstalten, ober gur Bestreitung ber Roften gemiffer öffent licher festgesetter Feierlichkeiten, wie Cujag 25) Die Borte

<sup>23)</sup> CARPEON P. I. Const. VIII. Definit. 9. SCHLTER Prax. Iur. Rom. Exercit. XXVIII. §. 36. LAUTERBACH Collegith. pr. Pand. h. t. §. 8. STRYCK Us. mod. Pand. h. t. §. 9. VORT Comm. h. t. §. 16. FABER in Cod. definit. for. h. t. Defin. 7. und fichtner Diss. de compensat, fisci §. 23.

<sup>34)</sup> S. Som. de Coccesi ius civ. controv. h. t. Qu. 7. und Thibaut Spstem bes P. R. 2. Bb. §. 1000.

<sup>25)</sup> Recitation. Solemn. in Cod. h. t. ad rubr. unb Potries

Pand. Instin. h. t. Nr. IX. not. I.

sius sc. pecunine, quae (so ist statt qui zu lesen) 26) statutis sumtidus servit, erklärt. Endlich 5) wenn er wegen eines Fideicommisses dem Staate verpflichtet ist. L. 3. C. h. t. sagt: neque fideicommissi civitatis debitor sis. Ein gleiches Vorrecht wird auch den Musnicipien eingeräumt 27). Noch ist zu bemerken, daß auch derzenige, welcher dem Fiskus Rausgelder schuldig ist, in Rücksicht derselben die Sinrede der Compensation nicht vorschüßen könne.

L. 7. Cod. h. t. Si ex venditione pretium venditori debetur: compensationis ratio opponitur. Adversus fiscum enim solummodo emtores petitioni pretii compensationem objicere prohibentur.

Sben dieses bestätigt auch die oben angeführte Stelle hermogenians L. 46. §. 5. D. de iure fisci. Man gibt hiervon insgemein den Grund an, weil sistalische Güster gewöhnlich nur im Nothfall verlauft zu werden pflegen, wenn der Staat Geld, braucht 28). Hell feld nimmt jesdoch den Fall aus, wenn der Fistus eine Sache verlauft, worauf der Räufer eine prioritätische Forderung hat, so daß er vor allen andern Gläubigern aus dem Rauspreise seine Befriedigung erhalten muß. Allein diese Ausnahme betrifft nicht den Fall, wenn eine sistalische Sachen eines in

<sup>26)</sup> Diese Leseart billigen auch Russard und Charonbas in ihren Ausgaben des Coder ad L. 3. h. t. Eben so This baut a. a. D. Not. q. S. 386.

<sup>27)</sup> S. Fichtner cit. Diss. \$. 15.

<sup>28)</sup> LAUTERBACH Colleg th. pr. Pand. h. t. §. 8. in fin. FINESTRES Hermogenian. ad L. 46. §. 5. D. de iure fisci §. 8. pag. 1023. sq. unb Fichtmer cit. Diss. §. 26.

Concurs gerathenen Schuldners, als Gläubiger, öffentlich verkauft, und reducirt sich auf die erst unten vorkommens de Frage, in wiesern im Concurs der Gläubiger eine Compensation Statt sinde?

## §. 933.

In wiefern kann bie Schuld eines Dritten in Abrechnung gebracht werben.

Es ist nun eine Regel, daß die aufzurechnenden Forberungen und Schulden gegenseitig zwischen benfel ben Perfonen Statt finden, und nicht einen Dritten angeben muffen 20). Der Glaubiger ift baber nicht fcul big, fich von feinem Schuldner basjenige auf feine Fors berung anrechnen zu laffen, mas er nicht diefem gegenfei tig, fonbern einem Dritten fculbig ift, wenn auch ber britte Gläubiger fich Die Compensation gefallen laffen wollte. Go lehrt Papinian L. 18. D. h. t. wenn er S. 1. fagt: Creditor compensare non cogitur, quod alii, quam debitori suo, debet: quamvis creditor eius pro eo, qui convenitur ob debitum proprium, velit compensare. Gben fo rescribirt Rr. Gorbian L. 9. Cod. eodem. Eius, quod non ei debetur, qui convenitur, sed alii, compensatio fieri non potest. Ein Benfpiel gibt Papinian L. 16. D. h. t. Cum militi castrensium bonorum alius, caeterorum alius heres extitit, et debitor alteri heredum obligatus, vult compensare, quod ab alio debetur, non audietur. Wenn ein Soldat eis

<sup>29)</sup> Bellojus de compensationib. Tom. IV. Thes. Moorenann. pag. 730. Voet Comm. ad Pand. h. t. §. 7. Struv Syntagm. iuris civ. Exercit. XXI. Th. 24.

nen Andern in seinem castrensischen Bermogen, einen Anbern aber in feinen übrigen Gutern gum Erben eingefest bat. fo fieht man eine folche Theilung ben Soldaten als zwen gang verschiedene Erbichaften an 20). Die in Rudficht bes cafte renfischen Bermogens contrahirten Schulden muß baber ber barin eingefette Erbe, fo wie bie in Rudficht bes übrtgen Bermogens ber andere Erbe allein übernehmen. Wenn nun alfo berjenige, welcher bem caftrenfifchen Erben schuldig ift, eine Forderung an bas übrige Bermogen hatte, fo tann er biefe feinem Glaubiger nicht aufrechnen. Eben fo tann auch ber Bormund, wenn er fur fich bes langt wird, die Forderung feines Pupillen auf teine Beife gur Compensation bringen. Gben fo wenig ift ihm aber auch die Unrechnung feiner eigenen Forderung erlaubt, wenn er Ramens feines Mundels von bem Glaubiger beffelben belangt wird. Es ift biefes nicht nur ber Regel ber oben angeführten Gesetze gemäß, sondern es tritt auch noch ber Grund hingu, daß ber Bormund fich in bem erften Kalle jum Schuldner, und in bem andern jum Glaubiger bes Pupillen aufbringen murbe, welches bie Gefete nicht erlauben 31). Sieraus folgt weiter, bag wenn ber Bormund

<sup>30)</sup> L. 17. §. 1. D. de testam. militis. Iulianus ait, si quis alium castrensium rerum, alium caeterarum scripsisset, quasi duorum—hominum duas hereditates intelligi: ut etiam in ses shiemm, quod in castris contractum esset, solus is teneatur, qui castronsium rerum heres institutus esset; extra castra contracto aere alieno is solus ebligetur, qui caeterarum rerum heres scriptus esset. S. Ger. Noodt Commentar, ad Dig. h. t. §. Revertamur, pag. 361.

<sup>31)</sup> Sam. de Coccen ins civ. controv. h. t. Qn. 4. Emmino-HAUS ad Eundem not. c. Struv synt. iuris civ. Exercitat.

eine Forberung feines Dunbels einklagt, ber Schuldner bes Pupillen nicht in Abrechnung bringen tann, mas Dies fer an den Bormund perfonlich ju fordern hat. Denn im ristisch ift es eben so gut, als wenn der Pupill selbst flagte. Es bestätigt biefes auch Paulus, welcher L. 23. D. h. t. ganz bestimmt fagt: Id, quod pupillorum nomine debetur, si tutor petat, non posse compensationem obiici eius pecuniae, quam ipse tutor suo nomine adversario debet 32). Ein Anders mare, wenn ber Pupill meh rere Bormunder hatte, unter welche die Bormundichaft vertheilt mare. Sier tann ohne Zweifel der Schuldner bes Mündels, wenn er von dem einen Bormund wegen einer Forderung bes Pupillen belangt wird, das jur Compenfation bringen, mas berfelbe megen eines mit bem am bern Vormund für ben Pupillen geschloffenen Geschäfts gu forbern hat. Denn ber Schuldner hat es hier nicht mit dem Bormund zu thun, der gegen ihn flagt, fondern mit bem Pupillen, in beffen Ramen er flagt, und es ift hier eben fo gut, als ob der Pupill den Schuldner felbft belangt hatte. Es gehoren hierher Die Borte Papinians L. 36. D. de administr. tutor. Inter tutores divisa tutela est: aequitas, quae merum ius compensationis inducit, propter officium et personam agentis tutoris non differtur. Nam divisio tutelae, quae non iuris,

XXI. Th. 24. Müller ad Eundem not. d. und Thibaut Spstem bes Pand. Rechts 2. Bd. §. 999. Anderer Weinung sind divar Voer in Comm. h. t. §. S. Carpzov P.I. Const. VIII. Definit. 7. und Hellfeld. Allein man sehe EmmingHaus cit. loc. not. f. pag. 310.

<sup>32)</sup> S. Isc. Culacius in Iulio Paulo ad h. L. unb Ger. Noodi Comm. ad Dig. h. t. §. Simile pag. 362.

sed iurisdictionis est, modum administrationi facit, et inter ipsos locum habet, nec experiri cum pupillo volentibus obstare debet.

Ausnahmen von jener Regel gibt es nur bann, wenn man benjenigen für einen Dritten ansehen tann, welcher in die Stelle eines andern eintritt, und fein Recht und feine Berpflichtung von bemfelben herleitet 23). Go tann baher I) wegen juriftischer Ginheit ber Perfon a) der Erbe nach dem Berhaltniß feines Antheils die Korbermgen Des Erblaffers compensiren, wenn fein Glaubis. ger dem Erblaffer schuldig ift. Rach eben bem Berhalts niß muß er fich aber auch anrechnen laffen, was fein Schuldner an ben Erblaffer ju forbern hat, wenn er ges gen biefen eine eigene Forberung einklagt 34); und bieß findet auch dann Statt, wenn der Erbe cum beneficio inventarii die Erbichaft angetreten hat. Denn er repras fentirt beswegen boch fo gut ben Erblaffer, und tritt in bessen Rechte ein, als wenn er die Erbschaft pure anges treten hatte. Da ber Erbe aber boch nun wegen jener Rechtswohlthat nicht weiter für die Schulden bes Erblas fers haften barf, als die Erbschaft zur Bezahlung berfels ben hinreicht; so versteht sich's, daß desselben Schuldner gegen ihn nur compensiren tann, fo weit er, als Glaubiger bes Erblaffers, feine Bezahlung aus bem Nachlag nach ber

<sup>33)</sup> Nicol. Kolligs (Bodmann) Diss. de dehito tertii in compensationem deducendo. Meguntiae 1791. und Ankelmanns oben Rot. 44. S. 59. angeführte Differtation.

<sup>34)</sup> L. 25. §. 9. D. Famil. ercisc. L. 6. Cod. eodem. L. 1. Si certum petat. L. ult. Cod. de contr. iud. tut. Müller ad Struvium Ex. XXI. Th. 25. not. i.

Befchaffenheit beffelben erhalten hatte 36). Ift biefes vor ber hand noch ungewiß, fo fann er nur bann auf bas Bange abrechnen, wenn er hinlangliche Caution leiftet, bag er bas Uebrige wieber gurudgeben wolle, mas er mes niger aus bem Nachlag erhalten hatte 36). Go tann fers ner b) bemienigen, welchem eine Forberung cebirt worben ift, menn er actione cessa gegen ben Schuldner flagt, nicht nur feine eigene Schuld, fonbern auch bie Begenforberung bes Schuldners an ben Cedenten aufgerechnet werben, weil ber Ceffionar an die Stelle bes Cebenten tritt, und mit ihm juriftifch als eine Berfon angesehen wird 37). Es gilt biefes nicht nur von folchen Schulben bes Cebenten, welche bereits vor ber Ceffion vorhanden waren, weil die Forderung natürlich nur, fo weit fie burch Die Begenforderung bes Schuldners noch nicht getilgt war, tebirt werben tonnte 28); foubern auch von ben Schulben, Die erft nach ber Ceffion entstanden, ehe nämlich ber debitor cessus Rachricht von ber Abtretung erhielt, weil ber Schuldner bis auf Diesen Augenblick Den Cedenten im:

<sup>35)</sup> S. Ant. FABRI Cod: definit. for. Lib. IV. Tit. 23. Def. 9.

Io. Voet Comm. ad Pand. b. t. §. 11. Mevius Part. I.

Decis. 121. CARPZOV lurispr. for. P. I. Const. VIII. Def. 8.

Struv Synt. iur. civ. Exercit. XXI. Th. 25. unb Kolligs cit. Diss. §, 25.

<sup>36)</sup> Arg. L. 5. §, ult. D. de tribut. act. et arg. L. 9. §. 1. D. h. t.

<sup>37)</sup> S. Ge. Frantzkius Variar. Resolution. Lib. I. Quaest. 13.
STRYCK Us. mod. Pandect. b. t. §. 6. Kolligs cit. Diss.
§. 20—23. und Ankelmann cit. Diss. §. 20. et 21.

<sup>38)</sup> Io. Volet Comment. h. t. Q. 4. Ant. Schulting Thes. controvers. Decad. LVII. Th. 5. and Utc. Huber Practect ad Pand. h. t. Q. 11.

mer noch als feinen Glaubiger betrachten, und ihm Balis lung leiften, mithin auch compensiren tonnte 8.). Db übrigens bie Ceffion aus freiem Willen, ober aus rechts licher Rothwendigkeit, ob fie aus einem lucrativen ober onerosen Titel geschahe, macht in ber Sache teinen Unterfchieb 40), so wie es benn auch gleichwiel ift, ob ber erfte Cebent, ober ber zweite, ober ber britte bemfenigen fculdig ift, welcher mit der actio cessa belangt wird. Man fete alfo, A habe eine Schuldforderung an ben B bem C wirt, Dieser habe sie nachher bem D abgetreten. hier fann ber debitor cessus B wenn D bie cebirte Forberung einklagt, Demfelben nicht nur bas, mas ihm A fondern auch was ihm C fchuldig war, in Abrechnung bringen 41). Denn ber Grund bleibt immer ber namliche, weil eine Forderung nicht weiter cedirt werden tann, als in fo weit fie noch nicht burch Gegenforderung getilgt war 42). Wird umgefehrt ber Ceffionar belangt, fo tann er bem Rlager nicht nur feine eigene Wegenforderung, fondern auch basjenige, was dieser dem Cedenten schuldig war, abrechnen. Papinian fagt Diefes auch gang bestimmt L. 18. pr. D. h.t. In rem suam procurator datus, post litis conte-

<sup>39)</sup> L. 3. Cod. de nevat. Ans. FABER Conjectur. iuris civ. Lib. XII. cap. 3. LAUTERBACH Colleg. th. pract. Pand. h. t. §. 11. in fin. Huber Praelect. ad Pand. h. t. §. 12. Schulting Thes. contr. Decad. LVII. Th. 5. in fin.

<sup>40)</sup> HUBER c. i. §. 11. Ant. PABER Conjectur. iuris civ. Lic. XII. cap. 5.

<sup>41)</sup> Vort Comm. b. t. §. 5. Christph. Schnetter Dies. de compensatione cessionarii pesterioris cam priori. Lipsiae 1719.

<sup>42)</sup> Arg. L. 76. D. de seint.

stationem si vice mutua conveniatur, aequitate compensationis utetur. Bur Erlauterung biefer Stelle bemerte ich nur noch Folgendes. Wenn Jemand bem Unbern eine Rorberung, ober ein perfonliches Recht, welches burch eine Rlage zu verfolgen ift, verlauft, ober ichentt, ober an Bab lungsftatt überläßt, fo muß zu einer folchen Abtretung, nach ber Gubtilität bes rom. Rechts, noch eine besondere Bevollmächtigung gur Anstellung ber Rlage Ramens bes Abtretenden hinzukommen43). Diese nennt man bann eine Ceffion, ber Ceffionar aber wird hier procurator in rem suam genannt; obwohl es nach bem neuern Recht einer folden Bevollmächtigung nicht mehr bedarf, fondern ber Erwerber bes Rechts actione utili in eigenem Ra men flagen tann 44). Nach biefer Stelle Dapinians scheint es nun zwar, als ob ein procurator in rem suam erft nach ber Litiscontestation compensiren tonne. wollen auch mehrere Rechtsgelehrten 45) aus bem Grunde behaupten, weil ber Procurator erst nach der Litisconte ftation bas Gigenthum bes Gegenstandes bes Rechtsftreits erwerbe, und bis dahin auch die Bollmacht noch immer

<sup>43)</sup> L. 3. §. 5. D. de in rem verso. L. 24. pr. D. de minorib. L. 8. in fin. D. mandati. L. 1. C. de nevet. L. 4. C. de procurat. S. Höpfners Commentar über bie Institutionen §. 992. und Thibaut System bes P. R. 1. Th. §. 75.

<sup>44)</sup> L. 7. et 8. Cod. de heredit. vel act. vend,

<sup>45)</sup> Ant. FABER Conjectur. iuris civ. L. XII. cap. 6. et Rational. in Pand. ad L. 18. D. h.t. Io. Schilter Prax. iuris Rom. Exerc. XXVIII. §. 18. Hub. GIPHANIUS Lectur. Alterphin. ad L. 55. D. de procurator. pag. 65. unb Sam. de Cocceji iur. civ. controv. h. t. Qu. 5.

wiberrufen werben tonne 40). Allein icon Cufagar) verwarf Diefe Meinung mit Recht. Denn bag auch fcon vor der Litiscontestation Die abgetretene Sache wegen ber bem Ceffionar im eigenen Ramen zustehenden actio utilis als Gigenthum beffelben anzusehen fen, und baber teine Revocation Statt finde, lehrt Ulpian ausbrücklich, wenn er L. 55. D. de procurator. sagt: Procuratore in rem suam dato, praeferendus non est dominus procuratori in litem movendam, vel pecuniam suscipiendam: Qui enim suo nomine utiles actiones habet, rite eas intendit 48). Die Borte der L. 18. h t. post litis contestationem find auch nicht entgegen. Denn es ift baselbft von einem solchen Falle die Rede, wo der procurator in rem suam von dem debitor cessus erst nach der Litiscontestation durch eine Wiederklage war belangt worden, und also auch natürlich nicht eher compensiren konnte, wie auch icon Suber \*\*) bemerkt hat. Auf teinen Fall tann jes doch ein procurator in rem alienam, wenn er wegen eis ner eigenen Schuld von feinem Glaubiger belangt wird, bas in Abrechnung bringen, mas biefer feinem Principal

Digitized by Google

<sup>46)</sup> L. 29. D. de procurator.

<sup>47)</sup> Observation. Lib. XXIV. cap. 37. In filmmen auch Ant. Schulting Thes. controvers. Decad. LVII. Th. 4. Huber Praelect. ad Pand. h. t. §. 10. Pothier Pandect. Iustin. T. I. h. t. Nr. XV. not. i. Wissenbach Exercitat. ad Pand. P. I. Disputat. XXXI. Th. 10. und Emminghaus ad Coccejum c. 1. not. h. pag. 311.

<sup>48)</sup> Man vergleiche noch L. 1. 6. et 7. Cod. de obligat, et action. L. ult. Cod. Quando fiscus vel privatus und L. 33. Cod. de donation.

<sup>49)</sup> Cit. loc. §. 10.

schuldig ift. Es ift ihm biefes weder vor noch, nach ber Litiscontestation erlaubt .0). Rur bann, wenn ber Procurator, als folder, Namens feines Gewaltgebers flagt, ober belangt wird, tann bie Schuld ober Forderung bes Principals zur Compensation gebracht werden 1). Be gen Ginheit ber Perfon tann endlich auch c) ber Bater, wenn er, als folder, mit ber actio de peculio belangt wird, Die Gegenforderung feines Gohnes wegen bes peculii profectitii, und umgefehrt der wegen biefes peculi belangte Cohn die Forderung bes Baters, jedoch nur gegen Caution, daß der Bater Diefes genehmigen werde, compensiren. Sierher gehört folgender Ausspruch bes Paulus L. 9. D. h. t. Si cum filiofamilias vel servo contracta sit societas, et agat dominus vel pater, solidum per compensationem servamus: quamvis, si ageremus, duntaxat de peculio praestaretur. Sed si cum filiofamilias agatur, an, quae patri debeantur, filius compensare possit, quaeritur? Et magis est admittendum: quia unus contractus est: sed cum conditione, ut caveat, patrem suum ratum habitsrum, id est, non exacturum, quod is compensaverit. Man fete alfo ben Fall, ein Dritter habe mit ei nem Filiusfamilias in Rücksicht seines peculii profectitii einen Societätscontract geschloffen. Dieser Contract ift für ben Bater eben fo verbindlich, als berfelbe ba

<sup>50)</sup> L. 9. Cod. h. t. Duarenus in Comm. ad h. Tit. Cap. 1.
Cujacius Observation. Lib. XXIV. cap. 37. Wissenbace
ad Pand. Vol. I. Diss. XXXI. Th. 10.

<sup>51)</sup> L. 21. D. h. s. Cujacius Recitat. solemn. ad L. 9. Cod.

burch erwirbt. Der Bater ift alfo, wegen Ginheit ber Person, gleichfalls wie ein Socius zu betrachten, nur mit dem Unterschiede, bag ber Gohn aus biefem Contract mit ber actio pro socio auf bas Sange, ber Bater aber mit der actio de peculio nur, fo weit das Petulium gui reicht, belangt werden tann. Rlagt jedoch ber Bater, fo tann ber Socius bas Gange, mas er an ben Sohn gu fordern hat, dem Bater anrechnen; eben fo tann aber auch ber Cohn Die Forderung feines Baters compenfiren, wenn ber Socius gegen ihn aus bem Contract auf bas Sanze flagt 52). II) Begen Ginheit ber Berbinde lichkeit tann a) ber Burge bie Forderung bes Saupte schuldners zur Compensation bringen, wenn er aus ber Bürgichaft belangt wird 53). Denn ber Bürge tann nicht au mehr verpflichtet fenn, als ber Sauptschuldner felbst schuldig ift; soweit baber bie Rlage burch Compensation gegen ben Sauptschuldner felbft erlofchen ift, findet fie auch gegen ben Burgen nicht mehr Statt, wie Paulus L. 4. D. h. t. lehrt: Verum est, quod et NERATIO placebat, et Pomponius ait, ipso iure es minus fideiussorem ex omni contractu debere, quod ex compensatione reus retinere potest: sicut enim cum totum peto a reo, male peto, ita et fideiussor non tenetur ipso

<sup>52)</sup> S. Cujacius Recitat. solemn, ad L. 9. Cod. h. t. Ant. Faber Rational, in Pand. ad L. 9. §. 1. D. h. t. Ger. Noodt Commentar. ad Dig. h. t. §. Qued dixi. pag. 362. und Pothier Pand. Iuntin. Tom. I. h. t. Nr. XVIII. not. b.

<sup>53)</sup> VOET Comm. ad Pand, h. t. §. 11. Ger. NOODT Comm. h. t. §. Sive hase. pag. 362. MEVIUS P. II. Decis. 216. et 217. und Pufendons Observation. luris univ. Tom. IV. Obs. 74.

iure in maiorem quantitatem, quam reus condemnari potest. Dahingegen fann ber Schuldner, wenn er felbst belangt wird, bem Glaubiger nicht anreche nen, mas biefer bem Burgen schuldig ift ba). Denn wenn gleich die Schuld bes Burgen mit ber bes Sauptschuld ners die nämliche ift, fo ift boch eine Forderung bes Burgen eben fo wenig auch Forberung bes Schuldners, ber Schuldner für die Schulden bes Burgen haftet. **b**) Auch einem Socius ift Die Compensation erlaubt, wem fein Mitgefellschafter, als folder, eine Gegenforberung hat, und bende sich correaliter verpflichtet haben 56). Außer Diesem Socialverhaltniß tann tein correus bas compensiren, mas der Gläubiger dem andern correus schuldig ift, wie Papinian L. 10. D. de duobus reis ausbrudlich fagt: Si duo rei promittendi socii non sint, non proderit alteri, quod stipulator alteri reo peouniam debet. Eben fo tonnen c) Chegatten com penfiren, welche in der Gutergemeinschaft leben \*\*), Dem außerbem tann ber Chemann feinem Glaubiger nicht am rechnen, mas biefer seiner Frau schuldig ift, wenn ihm nicht etwa die Forderung seiner Frau zum Seprathsqut ift zugebracht worden 57).

<sup>54)</sup> S. Coccess iur. civ. controv. h. t. Qu. 3. LAUTERBACE Colleg. th. pract. Pand. h. t. §. 9. unb Kolligs Diss. cit. §. 27.

<sup>55)</sup> Cujacius Recitst, solemn. ad L. 9. Cod. h. t. de Cocceniur, civ. controv. h. t. Qu. 7. unb Kolligs cit. Diss. §. 9. et 10.

<sup>56)</sup> VOET Comm. h. t. \$. 10. Kollios cit. Diss. \$.11. Tei-Baur Spftem bes P. R. 2. Bb. \$. 999.

<sup>57)</sup> Ant. Faber in Cod. definit. for. Lib. IV. Tit. 23. Def. 16.
LAUTERRASH Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 9. Leyser Me-

## **§. 934.**

Birtung ber Compensation. Findet bie Compensation auch im Concurs ber Glaubiger Statt ?

In Absicht auf Die Wirkung ber Compensation war ebemals ber Unterschied merkwürdig, ben man amischen actiones bonne fidei und stricti iuris machte. Rue Rlagen der erftern Art wurden durch Compensation ipso iure aufgehoben. Den lettern hingegen tonnte anfangs gar teine Compensation entgegengesett werden. burd eine Berordnung bes Raifers, Marcus wurde bem Beklagten Die exceptio doli gestattet. Diese mußte aber gleich anfangs ben ber Litiscontestation vorgeschütt were ben, bamit fle ber Prator ber formula judicii mit anhangen konnte. Bar fie ba nicht opponirt, fo fand fie nache her nicht weiter Statt. Allein ben Rlagen, Die bonne fidei waren, tonnte Die Compensation auch noch nach ber & tiscontestation benm Juder Pedaneus vorgeschütt mer-Den 58). Rachher murbe burch bie Interpretation ber romifchen Rechtsgelehrten ber Grundfat geltenb, baß Die Compensation immer ipso iure geschehe \*\*). Dieses

ditat. ad Pand. Vol. III. Spec. CLXXIV. med. 4. Müller Observat. pract, ad Leyserum Tom. II. Fasc. I. Obs. 867. and Walch Introd, in controv. iur. civ. Sect. III. Cap. VIII. §. 1. pag. 703.

- 58) L. 38. L. 58. D. de petit. hered. S. Iac. Culacius Observation. Lib. VIII. cap. 16. Ger. Noodt Comm. ad Dig. h. t. §. Expensis. pag. 360. und Arn. VINNIUS Commentar. ad §. 30. Instit. de actionib.
- 59) L. 21. D. h. s. Posteaquam placuit inter omnes, sd qued invicem debetur, ipso sure compensars etc. Man sehe auch L. 4. D. eodem. und Ans. Schulting Thes. controv. Dec. LVII, Th. 9.

Recht murbe auch burch eine Berordnung bes Raifers Alexander Severus \*0) bestätigt. Allein es scheint boch noch ein Unterschied zwischen perfonlichen und binge lichen Rlagen geblieben ju fenn. Denn nur ben erftern, nicht aber ben lettern konnte eine Compensation entgegengefest werden \*1). Erft Juftinian bob allen Unterschied ber Rlagen in Absicht auf Die Compensation auf, wie er felbst bieß alles im &. 30. I. de action. fagt, wo es heißt: In bonae fidei iudiciis libera potestas permitti videtur iudici, ex bono et aequo aestimandi, quantum actori restitui debeat. In quo et illud continetur, ut si quid invicem praestare actorem oporteat, eo compensato, in reliquum is, cum quo actum est, debeat condemnari. Sed et in stricti iuris iudiciis, ex rescripto D. Marci, opposita doli mali exceptione, compensatio inducebatur. Sed nostra constitutio 62) easdem compensationes, quae iure aperto nituntur, latius introduxit, ut actiones ipso iure minuant, sive in rem, sive in personam, sive alias quascunque: excepta sola depositi actione. Jest wird nun also burch Compen fation jede Schuld, jeder Anspruch des Rlagers, sammt Allem, was davon abhing, ipso iure aufgehoben, das heißt, in dem Augenblick, da gegenfeitige compensable Forde rungen gu existiren anfangen, erlofchen fie von felbit burch bas Gefet, ohne daß es hierzu einer besondern Bereinbas

<sup>60)</sup> L. 4. Cod. h. t.

<sup>61)</sup> L. 95. §. 8. D. de solut. S. Iac. Cujacius Observation. Lib. XV. cap. 12. unb Franc. Brogus Exposition. in lustin. Institution. ad §. 30. I. de actionib. ar. 5. pag. 785. sqq.

<sup>62)</sup> L. ult. Cod. h. s.

rung und Erflärung ber Parthenen ober einer Berfüs gung bes Richters bedarf \*2). hieraus folgt, bag wenn auch die Gegenforderung anfange noch illiquid fenn folls te, bennoch die rechtliche Birtung ber Compensation nicht von der Liquiditat, fondern von der zu beweisenden Eris fteng ber in Abrechnung gebrachten Gegenforderung abhangt. Benn Daher in der Kolge Die Bahrheit berfelben bes wiesen worden, fo muß bie Wirfung ber Compensation nicht erft von ber Zeit biefes Beweises angenommen merben; fondern es ift vielmehr burch biefe Begenforberung, fo wie burch eine vorlangst geschehene, und jest nur erwies fene Bezahlnng, Die Schuld gleich anfangs, fo wie bie Gegenforderung entstand, entweder gang, oder bis auf bie concurrente Summe für getilgt ju halten 64). Die Berordnung bes Raifers Alexander Geverus L. 4. Cod. A. t. fpricht hierüber fo beutlich, bag man fich wuns bern muß, wie Sellfeld, und andere 68) bennoch bas Gegentheil haben behaupten tonnen.

Si constat, pecuniam invicem deberi, ipso iure pro soluto compensationem haberi oportet ex eo tempore, ex quo ab utraque

- 63) VOET Comm. h. t. §. 2. Casp. Schiffordegher ad Ant. Fabrum Lib. I. Tract. II. Qu. 5. Io. WonderLice Dies. de re litigiosa non compensands. Ienae 1756. §. 11.
- 64) S. Frair. BECMANNORUM Consil. et Decision. P. I. Resp. VII. nr. 43. pag. 143. et Consil. XXXIX. nr. 15. pag. 461.
- 65) B. B. Ukr. Huber Praelect. ad Pand. h. t. §. 4. Allein Pupendorf in Observation. iuris univ. Tom. 1. Obs. 178. hat ihn widerlegt. Man sehe auch Webers Benträge zur Lehre von gerichtlichen Klagen und Einreben 1. St. Nr. 6. S. 68. Not. 39. und Desselben Anmerkung zu Höpfeners Commentar § 180. Not. 2.

parte debetur, utique quoad concurrentes quantitates, ciusque solius, quod amplius apud alterum est, usurae debentur, si modo petitio earum subsistit.

Daß dieses in Rücksicht der Zinsen einen nicht unbesteutenden Unterschied macht, bedarf kaum bemerkt zu wers den. Denn durch Compensation wird eben so, wie durch Bezahlung, die Schuld ihrem ganzen Umfange nach getilgt. In dem Augenblick, da die compensable Gegensorderung entsteht, hört der Lauf der Zinsen auf 66), die Bürgen werden fren 67), die Hypotheken erlöschen 68), und die Wirskungen des Verzugs werden werden 69), auch die Wirskungen des Verzugs werden dadurch aufgehoben 70). Seben deswegen, weil die Compensation die Wirkung der Zahlung hat, steht auch sogar ein eidliches Versprechen, daß man zahlen wolle, der Compensation nicht entsgegen, sosen nicht aus den Umständen ersichtlich ist, daß man dadurch der Compensation habe entsagen wollen 71).

<sup>66)</sup> L. 11. et 12. D. h. t. L. 5. Cod. codem. L. 7. Cod. de colution.

<sup>67)</sup> L. 4. D. h. t. L. 43. D. de solution.

<sup>68)</sup> L. 4. D. Qui potior. in pign. L. 43. D. de solutionib.

<sup>69)</sup> L. 12. Cod. h. t.

<sup>70)</sup> L. 17. §. 3. D. de Usur. Voet h. t. §. 2. und Lauterbach Colleg. th. pract. Pand. h. t. §. 25. in fin.

<sup>71)</sup> Iac. Fred. Ludovici Diss. de iuramento compensationem non excludente. Halae 1717. de Coccesi iur. civ. controv. h. t. Qu. 1. Gebr. Overbeck Meditationen über verschiebene Rechtsmaterien 1.Bb. Medit. 49. und H. L. Beber8

Dieß ware der Fall, wenn der Schuldner durch seinen Sid baare Bezahlung in Gelde versprochen, oder die Gesgenforderung des Schuldners zur Zeit der geschehenen Eidesleistung schon existirt hätte, und das Versprechen blos in der Absicht geschehen wäre, um die Compensation auszuschließen 13). Im Zweisel wird jedoch eine Entsagung nicht vermuthet 13).

Nach biefen Grundsähen ist nun auch die Frage zu entscheiden, ob und in wiefern die Compensation im Conscurs der Gläubiger zuläßig sen? Zur Erörterung dieser bestrittenen Rechtsfrage 14) ist es nöthig einige Begriffe und allgemeine Grundsähe vom Concurse der Gläubiger vorauszuschicken. Unter Concurs der Gläubiger versstehe ich hier das gerichtliche Versahren, welches zum

Untersuchung ber Frage, kann berjenige, welcher eine Schulb eiblich zu bezahlen verspricht, sich burch vorgeschützte Compensation von selbiger befreyen? Rost och 1793.

- 72) Cap. 7. X. de suresur. Wenner Lectiss. Commentat. in Pand. h. t. §. 15. und Emminguaus ad Coccejum c. l. not. a. et b.
- 73) Ant. MERENDA Controvers. iuris Lib. J. cap. 4. §. 3.
- 74) Man vergl. Christ. Amand. Donn Diss. de compensatione in concursu creditorum. Kilon. 1754. Car. Frid. Walch Diss. de compensatione in concursu creditorum. Ienae 1770, Christ. Car. Kanne Diss. de compensatione et retentione in concursu creditorum locum habente. Lipsiae 1779. Io. Linde Diss. de compensatione in concursu creditorum. Giesae 1782. Car. Godofr. de Winckler Progr. eiusd. argum. Lipsiae 1786. und Christph. Christ. Dabelow ausführl. Entwickelung der Lehre vom Concurse der Gläubiger. Halle 1801. 4. Kap. 26. S. 685—694.

3med hat, unter mehrere andringende Glaubiger eines Schuldners beffelben unjureichende Bermogensmaffe, Maasgabe bes Borgugsrechts eines feben, gefeymäßig g vertheilen 18). Concurs fest alfo 1) eine Collision meh rerer Glaubiger, welche Unfpruche an ber namlichen Gu termaffe gerichtlich verfolgen, und 2) Ungulänglichkeit bei Bermogens eines Schuldners, um alle Diese Glaubiger völlig zu befriedigen, voraus, und erfordert 3) wenn fid ber Richter burch eine Untersuchung bes activen Vermos genobestandes von der Unzulänglichkeit beffelben hinlange lich überzeugt hat, einen Beschluß bes Gerichts burch Eröffnung eines Decrets de aperiendo concursu, mit welchem bann ber Concurs feinen Anfang nimmt 76). Dem Schuldner wird hierdurch 4) alle Befugniß, über fein jegiges Bermogen auf eine ben Glaubigern nachtheis lige Art ju bisponiren, entzogen, bas Bermogen beffele ben unter gerichtliche Bermahrung genommen, und vorgekehrt, mas zur Erhaltung und Bermaltung beffelben nothwendig ift \*1). In Rudficht Diefes Concursvermo gens tommen 5) die Glaubiger nunmehr in eine Art von Bemeinschaft, Die Daffe gehort ihnen an, und in Rücksicht berfelben, und ber barauf haftenden binglichen Laften, reprafentiren fie bie Perfon bes Gemeinschuld ners activ und paffiv, obwohl ihr getheiltes Intereffe in Anfehung ber Ordnung, nach welcher fie befriediget werben follen, aus ihnen eben fo viele ftreitende Theile

<sup>75)</sup> S. Conners Sandbuch bes beutschen gemeinen Prozesses. 4, B. Nr. LXXXII. §: 7.

<sup>76)</sup> Gönner c. a. D. §. 21. ff.

<sup>77)</sup> Sonner a. a. D. §. 25.

nacht, als mit einander collidirende Ansprüche fie verblgen 18). Gine Folge Diefer Gemeinschaft ift, bag, fo lange der Richter nicht über die Richtigkeit' und ben Bors ! mg ber von ben Concursgläubigern liquibirten Forberme men entschieden hat, tein Gläubiger gum Rachtheil ber Abrigen feine Befriedigung aus bem Bermogen bes Schuldners erhalten fann 19), welches jedoch bas Recht bet bevorzugten Glaubigers, feine Bezahlung vorjugemeise zu fordern, nicht ausschließt \*0). Die Bichtigleit Diefer Wirkungen macht gur allgemeinen Befannts werdung jenes richterlichen Decrets, mit welchem fie eintreten, Die Erlaffung einer EDictallabung nothwenbig 1). Diefes vorausgeschickt, tommt es nun ben ber Entscheidung ber aufgeworfenen Frage barauf an, 1) ob die gegenseitigen Forderungen zwischen bem Schuldner md beffelben Blaubiger ichon vor Eröffnung bes Conturfes vorhanden maren, und dann maren entweder 1) bende Forderungen auch schon vor dem Ausbruche des Concurses richtig und gahlbar. hier findet ohne allen Zweifel Die Einrede Der Compensation Statt, wenn berjenis ge, an welchen ber Gemeinschuldner eine Forderung hatte, von dem Curator bonorum auf die Bezahlung berselben belangt wird. Denn ba Forderungen burch Compensation ipso iure erlofchen, fo mar auch die Forderung bes Gemeinschuldners burch bie Gegenforderung feines Schulds

<sup>78)</sup> Gönner a. a. D. §. 26. Dabelow in ber angef. Entmidelung S. 708. ff. Kind Quaestion, forens. Tom. II. cap. 5.

<sup>79)</sup> L. 6. §. 7. D. Quae in fraudem creditor. Dabelow a. a. D. S. 679. f.

<sup>80)</sup> Gönner a. a. D. §. 27.

<sup>81)</sup> Sönner a. a. D. §. 29.

-

.... ichqu vor entftandenem Concurse getilgt. So weni Der Die Compensation entgegensetzende Glaubiger fcul war, feine Begenforberung benm Concurs zu liquibirm weit er feine Begenforberung mehr hatte, eben fo wenig if auch jest ber Curator bonorum berechtiget, aus einer icher wor bem Concurse erloschenen Forberung bes Schuldners # Magen 11). Diefe Compensation findet Statt, wenn and Derjenige, an welchen ber Gemeinschuldner eine Korderung batte, fich bie in Abrechnung gebrachte Gegenforberung von einem andern Gläubiger des Schuldners hat cedica laffen, um fich ber Abficht ber Compensation im Con curfe bedienen gu'fonnen, wenn nur Die Ceffion noch vot entstandenem Concurse geschahe, und auch bende Forderun gen schon exigibel maren 83). Es tann auch dem cedirenda Gläubiger ber Bormurf nicht gemacht werben, daß er in fraudem creditorum gehandelt habe, wenn etwa feine Fon berung im Concurs ihnen nachgegangen, ober vielleicht gam

verloren gegangen ware. Denn durch eine solche Bigis lanz, welche die Gesetze nicht mißbilligen, konnte er seim Lage allerdings verbessern \*4). 2) War hingegen nur die Forderung des Gemeinschuldners vor eröffnetem Concurs erigibel, die Gegenforderung des Gläubigers aber ist erst nach entstandenem Concurse zahlbar geworden; so findet die Compensation nicht Statt. Denn hier war die Forderung

<sup>82)</sup> S. Pufendorf Observat. iuris univ. Tom. I. Obs. 79. HOFACKER Princip. iuris civ. Tom. III. §. 4124.

<sup>83)</sup> Anderer Meinung ist zwar Levser Meditat. ad Pand. Vol. III. Specim. CLXXIV. medit. 5. Allein man sehe Dabelow a. a. D. S. 688. ff.

<sup>84)</sup> L. 24. in fin. D. Quae in fraud. creditor.

bes Schuldners benm Ausbruche bes Concurfes burch bie Begenforderung bes Glaubigers noch nicht getilgt, weil eine noch nicht betagte Forderung auf eine erigible nicht abgerechnet werden tann 36). Die Forderung bes Schuldners gehörte also zur Concursmasse, und konnte auch schon bas rum nicht mehr burch Compensation getilgt werben, weil Begenrechnung eine Art von Zahlung ift, ber Gemeinschulds ner aber mahrend bes Concurfes teine Bahlung mehr ans nehmen tann. Der Gläubiger muß also bas, mas er bem Semeinschuldner schuldig ift, zur Concursmaffe gablen, feine Gegenforberung aber ber Edictalcitation gemäß liquidis ren. Sat er biefes nicht gethan, fo wird er bamit von ber Concursmaffe pracludirt, und darf fie alfo auch nachher nicht per modum exceptionis mehr geltend machen ..). II. Sind die gegenseitigen Forderungen erft mahrend bes Concurfes entstanden, fo laffen fich folgende Ralle gebena) 3ch mar gur Beit bes eröffneten Concurfes Glaufiger bes Cribars, habe auch meine Forderung ber Gbic falladung gemäß liquidirt, wurde aber mahrend bes Conturfes Schuldner ber Daffe, g. B. ich habe ein gur Daffe gehöriges Grundftud gepachtet, ober sub hasta erftanben. hier tommt es darauf an, ob meine Forderung liquid, und mit einer unbezweifelten Prioritat verfeben ift, ober Rur in bem ersten Kalle tann ich mich ber Comvensation bedienen, in dem lettern hingegen findet fie nicht Statt 1.). b) 3ch war jur Zeit bes eröffneten Concurses

<sup>85)</sup> L. 7. pr. D. h, t.

<sup>86)</sup> Man sehe hier Bobemer Consultat. et Decision. Tom. II...
P. I. Resp. 302. und Dabelow a. a. D. S. 685. u. Rot. w.

<sup>87)</sup> Bengen Occon, iuris Lib, Hl. Tit. 15. §. 4. not. 5. Bwar will Lersen Specim, CLXXIII. medit. 4. schon ein wahr-

Schuldner bes Gemeinschuldners, allein während bes Con enries werde ich Gläubiger der Masse, z. B. ich habe zur Verwahrung der zur Masse gehörigen Sachen Zimmer ir meinem Hause vermiethet, oder sonst zur Erhaltung der Concursmasse Dienste geleistet. Auch hier findet Compensation Statt, mutuum enim deditum et creditum adest inter easdem personas, massam nempe et me.

## §. 935.

Ginrebe ber Compensation, beren Ratur und Birtung.

Wenn num gleich das Erlöschen einer Schuldversbindlichkeit durch Compensation ipso iuro geschieht, sos bald gleichartige Forderungen einander gegenüber stehen; so muß doch dersenige Theil, welcher abrechnen kann, sich darauf berufen, wenn er den Anspruch des Klägers von sich abwenden will 80). Es muß also die Einrede der Compensation vorgeschützt werden, welche der Richter da, wo er sich nicht von Amtswegen des Beklagten aus

schrift. Smelins Lehre vom materiellen Concurs bet Gläubiger. §. 31. und Müllen Observ. pract. ad Leyserum. Tom. 11. Fasc. I. Obs. 365.

- 88) S. Malblank Princip. iuris Rom. P. II. Sect. I. §. 520. pag. 395.
- 89) L. 13. 15. L. 22. D. A. t. § 39. I. de action. MEVIUS
   P. VII. Decis. 52. et Decis. 242. not. 3. LAUTERBACH Collegeth. pr. Pand. h. t. § 26.

uchmen muß, nicht suppliren barf . Dirb biefe Ginmbe nicht vorgeschütt, fo laffen' fich zwen Falle gebenten. a) Der Bellagte bezahlte Die Schuld aus Jrrthum, weil er von ber Compensabilität ber Gegenforderung nicht unterrichtet mar. hier tann er bas Gezahlte mit ber condictio indebiti gurudforbern 11). b) Der Beflagte, welcher bie Ginrebe ber Compensation vorschützen tonnte, bediente sich berfelben wissentlich nicht. Sier hat fich zwar ber Beklagte ber Compensation begeben, aber besmegen noch nicht dem Rlager Die Gegenforderung erlaffen, weil es die Gefete feiner Willführ überlaffen, ob er compenfiren wolle, ober nicht, und im Zweifel nicht angenommen werben tann, daß er bas Geinige habe verfchenten wollen 32). Bie aber, wenn Jemand mehrmals unterlaffen hatte, die Ginrede ber Compensation vorzuschuten, wo er fich derfelben bedienen konnte? Sier behauptet Sellfeld, und mit ihm mehrere \*3), daß daraus die Vermuthung entspringe, man habe fich ber Gegenforderung begeben. Allein als Regel läßt fich biefes nicht annehmen, wenn nicht noch andere Grunde hinzutreten, woraus eine folche

<sup>90)</sup> Mevius Part. IX. Decis, 154. nr. 4. et 5. und Schaumburg Compend. iuris Dig. h. t. §. 7. Anderer Meinung ist jeboch Struben in ben rechtl. Bebenken 4. Ih. Beb. 43.

<sup>91)</sup> L. 3. L. 10. §. 1. D. h. s. de Coccesi iur, civ. controv. h. t. Qu. 16.

L. 2. D. h. t. L. 1. §. 4. D. de contrar. tus. acs.
 L. 30. D. de condict. indeb. L. 25. pr. D. de probat.
 VOET Comm. ad Pand. h. t. §. 3.

<sup>93)</sup> LEYSER Meditat. ad Pand. Specim. CLXXIII. medit 5. SCHAUMBURG Compend. iur. Dig. h. t. §. 7.

Absicht rechtlich zu vermuthen ist \*4). Dieß wäre z. & der Fall, wenn dersenige, welchem die Compensation hätt entgegengesett werden können, erklärt hätte, daß er di unterlassene Abrechnung für eine Begebung derselben an nehme, hiernach die Rechnung abgeschlossen, und jener da zu geschwiegen hätte \*6); oder wenn von gleich naher Berwandten die Rede ist, unter denen die Absicht zischenken vermöge rechtlicher Bermuthung angenommen werden kann \*6). Einen solchen Fall hat Papin ian L. 26 D. de probat. Procula \*7) magnae quantitatis siedeicommissum, a fratre sidi deditum, post mortem eius in ratione cum heredidus compensare vellet, ex diverso autem allegaretur, nunquam id a fratre, quamdiu vixit, desideratum, cum variis

- 94) S. Joh. Christ. Quistorps Abhandl. Db von der unterlassenen Anregung der zuständigen Compensation auf der en Begedung ein gültiger Schluß zu machen sen? in desselben Benträgen zur Erläuterung verschiedener Rechtsmaterien. Ar. 10. S. 147. sf. Io. Een. Iust. Müllen Observat. pract. ad Leyserum. Tom. II. Fasc. I. Obs. 366. Een. Lud. Schmersahl Diss. de remissione debiti praesumta ob compensationem omissam. Helmst. 1801. und Thibaut System des Pand. R. 2. Bd. §. 997.
- 95) S. GUNTHER Princip, iuris Rom, privati noviss. Tom. II.

  ✓ 6. 1139.
- 96) L. 11. Cod. de negot, gest. L. 10. Cod de legat. Voer Comm. ad Pand. h. t. §. 3. in fin.
- 97) In dem Erlanger Mipt. der Pandecten steht nach Proculs das Wörtchen cum, welches die Kritiker im Tert vermissen, und daher dieser Lücke auf mancherlen Art abzuhelsen gesucht haben. S. Corn. von Bynkersnoek Observ. iuris Ron. Lib. VII. cap. 8.

ex causis saepe in rationem fratris pecunias ratio \*\*\*) Proculae solvisset: DIVUS COMMODUS, cum uper co negotio cognosceret, non admisit compensationem, quasi tacite fratri fideicommissum (muet remissum \*\*).

Die Sinrede der Compensation kann übrigens nach ken römischen Recht nicht nur vor, sondern auch nach der klisscontestation, ja sogar noch nach erfolgtem rechtsträfsigen Erkenntniß, selbst gegen die Execution vorgeschützt berden, wenn sie nur sofort liquid gemacht werden kin 100).

hat der Beklagte zwar die Einrede der Compensasion vorgeschützt, aber nicht damit durchdringen konnen, ondern er ist dennoch zur Bezahlung der gegen ihn eins klagten Schuld verurtheilt worden; so sind folgende state zu unterscheiden. 1) Der Richter hat die Einrede als ingegründet verworfen. hier fällt nun alle Compensition weg, und es findet deshalb auch keine weitere klage Statt, sofern das Urtheil einmal rechtskräftig ges

<sup>8)</sup> Statt ratio liefet Io. Guil. HOFFMANN in Meletemat. et Observat. var. ad Pand. Diss. XX. §. 3. Actor.

<sup>9)</sup> Man sehe über diese Stelle Em. Meritlius Observation. Lib. IV. cap. 20. und Ger. Noodt Commentar. ad Dig. Lib. XXII. Tit. 3.

<sup>10)</sup> L. 2. Cod. A. 5. WESTENBERG Princip. inria Rom. h. t. § 22. Hopacker Princip. iur. civ. Tom. III. §. 4125. Danz Grundsähe bes ordentl. Prozesses §. 186. Heut zu Lage will man seboch bieses Privilegium wegen bes Jungst. R. Absch. §. 37. nicht mehr gelten lassen. S. Gönners Handbuch des gemeinen Prozesses 2. Bd. Nr. XXXIII. §, 11. S. 194. s.

lide Erlaut. d. Paud. 15. Th.

worden ist, und aus diesem sowohl, als den bisheriger Berhandlungen der Partheyen deutlich erhellet, daß üben Grund und die Rechtmäßigkeit der Gegensorderung erkannt worden ist. 2) Der Richter hat blos darum auf die vorgeschützte Einrede der Compensation keim Rücksicht genommen, weil sie illiquid war, und es alse noch an den Ersordernissen derselben sehlte. Hier ist eidem Beklagten undenommen, sein Recht in Absicht auf die in Abrechnung gebrachte Gegensorderung in einen dersondern Prozest klagend zu verfolgen, und er kann deshalk entweder diesenige Klage anstellen, welche aus der Seigensorderung entspringt, oder wenn die Gegensorderung aus einer natürlichen nicht klagbaren Berbindlichkeit hers rühren sollte, mit der condictio indediti oder sine causa sein Recht versolgen.

## §. 936.

Retentionerecht. Begriff und Gintheilungen.

Berschieden von der Compensation ist das Zurude haltungsrecht, (ius rotentionis) ob es wohl in man dem Betracht damit eine Aehnlichkeit hat 3). Man ven

Digitized by Google

<sup>1)</sup> L. 7. §. 1. D. h. t. L. 1. §. 4. D. de contr. twi. will, act. L. 8. §. 2. D. de negot, gest.

<sup>2)</sup> L. 10. §. 1. D. A. s. S. VOET Comment. ad Pand. h. §. 19. Pupendoup Observat, iur. univ. Tom. I. Obs. 17. Webers Beyträge zur Lehre von gerichtl. Klagen und En reden 1. St. Nr. VI. S. 66. und Desseihelten systemat. En wickelung der Lehre von der natürl. Berbindlichkeit §. 97. un Thibaut System des P. R. 2. Bb. §. 997. a. E.

<sup>3)</sup> Casp. Schiffordegher ad Anton Fabrum Lib. I. Tract 1
Wolfg. Ad. Lauterbach Disp. de retentione. Tub. 166

ficht barunter basjenige Recht, vermoge beffen man eine dem Andern schuldige Sache, Die man aus einer recht. näßigen Urfache befigt, einer habenden Forberung wegen, b lange eigenmachtig in feinem Befit behalten barf, bis man wegen biefer Forberung befriedigt worben ift. Gin-Retention brecht ift alfo 1) ohne ben Besit ber Gade nicht benkbar ). Der Besit braucht zwar tein juris fiider ju fenn, er muß aber boch 2) rechtmäßig erworben fenn b). Daß aber 3) bie Sache, an welcher bies te Recht ausgeübt wirb, immer eine frembe Sache in, ift tein wesentliches Erfordernig, wenn es gleich ber gewöhnliche Kall ist. Man tann auch an feiner eigenen Sache ein Retentionsrecht ausüben, wenn man fie vers mige Contracts einem Undern zu geben schuldig ift, in Insehung derselben aber Stwaß zu fordern hat. So 1 B. tann ber Bertaufer ein Retentionsrecht an ber mlauften Sache exerciren, bis das Raufgeld bezahlt ift 1). It die Sache eine fremde Sache, so tann sie entweder

Phil. Isc. Heisler Diss. de iure retentionis. Helse 1751. Ge. Lud. Boehmer Diss. de iure retentionis eiusque effectu. Goest. 1773. (in Elect. iuris civ. Tom. II. Nr. 13.) Ern. God. Schmid Diss. de iis, quae ad exercendum ius retentionis necessaria sunt, praes. Is. Lud. Schmid def. Ienas 1785. 'Faselius Bersuch einer syft. Darstellung der Lehre vom Retentionsrechte. 2. Aust. Halle 1793. 8. und Frid. Aug. Christ. Schnorn Diss. de iure retentionis eiusque canais et effectu. Lipsias 1808. 4.

l) L. 1. pr. D. de pignerib.

i) L.1. Cod. Unde vi. L.25. D. de pignorib.

<sup>1)</sup> L. 13. §. 8. de action, emti vend. L. 22. D. de heredit. vel act, vend. L. 31. §. 8. D. de aedilit. Edict.

bem Schuldner felbft, ober einem Dritten angehören, went Diese & B. bem Schuldner die Sache in ber Absicht ge geben hat, um fie feinem Glaubiger jum Pfanbe ju ge ben 1). 4) Das Wefen bes Retentionsrechts besteht bloi in bem Recht, eine Sache nicht eber aus meinem Besit au laffen, als bis ich wegen einer Schuld, beren fich ent meber berjenige felbst, welcher bie Sache von mir forbert, pher ein Dritter, wegen beffen Berbindlichkeit mir bie Sache zur Sicherheit gegeben murbe, gegen mich zu ente ledigen hat, volltommen befriedigt worden bin. Diefes Recht tann ich eigenmächtig ausüben, ohne bag ein rich terliches Deeret bagu erforberlich ift. Denn es tommt hier nicht auf Erwerbung, fondern nur auf Erhaltung und Behanptung bes Besitzes an. Das Mittel, welches mir Die Gefete jur Ausübung Diefes Rechts geben, ift Die exceptio doli mali, mit welcher ich ben Riager gurudweis fen tann, wenn er die Herausgabe ber Sache von mir verlangt, ehe er mich befriedigt hat .).

Es ergibt sich hieraus, worin sich das Retentions recht von der Compensation unterscheidet. Abrechnung ist zwar immer mit einer Zurückhaltung dessenigen verbunden, was man sonst hätte bezahlen müssen. Paulus und Papinian sagen dieses selbst. Daher werden auch zuweilen die Benennungen retentio und compensa-

<sup>7)</sup> L. 5. \$. 12. D. Commedati.

<sup>8)</sup> L. 14. §. 1. D. Communi divid. L. 21. D. ad SCI Trebell. L. 23. §. 4. L. 27. §. 5. L. 48. D. de re vindicat. L. 4. §. 9. L. 5. §. 1. L. 14. D. de del mali except. L. 28. D. de pign. act. S. Boehmer cit Diss. §. 16.

<sup>9)</sup> L. 4. L. 20. D. h, t.

tio in den Gesegen 10) mit einander verwechselt. Allein man kann doch nie sagen, daß jeder, welcher retinirt, auch compensire, wie Schifordegher!) sehr richtig bes merkt. Retention und Compensation wird, wie durch gehlung, eine Schuld getilgt. Allein durch Retention nur Sicherheit wegen einer Forderung bezweckt. Daher sagen auch die Geseße, die Retention diene statt eines Psandes, (quasi pignoris loco est)<sup>13</sup>). Doch darf desswegen Psandrecht und Retentionsrecht nicht mit einander vermischt werden I<sup>4</sup>). 2) Wer compensiren kounte, sols des aber aus einem Irrthum unterließ, kann das Gezahle te noch immer mit der condictione indebiti zurücksowdern. den 15); allein wer die Sache, welche er retiniren konnett, einmal aus seinem Besig gelassen hat, dem steht kein

<sup>10)</sup> L. 7. §. 5. D. Soluta matrim, L. 5. D. de dote praeleg. L. 11. C. depositi. L. 1. Cod. rer. amotar.

<sup>11)</sup> Ad Ant. Fabrum. Lib. I. Tract. I. Qu. 1. et 2.

<sup>12)</sup> Casp. Schipordegher eit, loco. Qu. 5. et 6. hat biesen Unterschieb sehr ausbrücklich erörtert.

<sup>13)</sup> L. 13. §. 8, D. de act. Emts. L. 22. D. de heredit. vet act. vend. L. 31. §. 8. D. de aeditt. Edicto. L. 15. §. 2. D. de furtis. S. Greg. Majansius Disput. iuris civ. Tom. 1. Disp. XXVII. §. 6. pag. 428. Kind Quaest. for. Tom. II. cap. 8.

<sup>14)</sup> Bendes wird nicht undeutlich in der E. 1. C. Sialiena res pignori data sit, unterschieden. S. Pupendone Observat. iur. univ. Tom. III. Obs. 172. §. 1.. und Best phals Pfandrecht §. 6. Not. 18. a.

<sup>15)</sup> L. 10. 4. 1. D. de compensat. .

Burudforberungerecht ju 16). 3) Die Compensation geschieht ipso iure; allein die Retention mittelft ber exceptio doli. Daber hat 4) die Compensation eine fortbau ernde Birtung, allein Die Retention nur eine zeitige, welche aufhört, sobald ber Gläubiger befriediget ift. 5) Die Retention erfordert den Besit der Sache als wefentliche Bedingung, ohne welche Diefelbe, durchaus nicht Statt fin Den fann 17). Daß hingegen ben ber Compensation ber Befit in teine Betrachtung tommt, erhellet baraus, weil ber Burge in Abrechnung bringen fann, mas ber Glau biger dem Hauptschuldner schuldig ift 18). Endlich 6) bie Compensation tann Statt finden, wo teine Retention gu läßig ift, und umgelehrt. Denn fo tann g. B. ber Dann me gen geschehener Entwendung das Senrathsgut der Frau nicht guruchalten19), wohl aber tann beshalb eine Compenfation Statt finden 20). Ferner ein Retentionbrecht tann an

<sup>16)</sup> L. 51. D. de condéct. indeb. L. 30. D. codem. Eint Ausnahme enthalt L. 21. D. ad SCi. Trebell. Heres, cum debuerat quartam retinere, totam hereditatem restituit. Similem eum Aristo ait illis, qui retentiones, quas solas hebent, omittunt. Sed posse eum rerum hereditariarum possessionem vel repetere vel nancisci.

<sup>17)</sup> L. 29. §. 1. D. de eviction. L. 36. D. ad SCt. Trebell.

Et addi velim, fagt hierben Schifordegher c. l. Qu. 6. retinere posse unumquemque, qui modo detineat, licet non possident eo possessionis genere, quod proprium est interdictorum, ut Ulpianus loquitur in L. 9. D. de rei vindicat.

<sup>18)</sup> L. 5. D. h. t.

<sup>19)</sup> L. un. §. 5. Cod. de rei uxor. act.

<sup>20)</sup> L. 6. Cod. A. t. S. Hug. Donellus in Comment. ad h. L. Cod. nr. 5. Schiffordegher cit. loc. Qu. 2. pag. 3.

allen Sachen ausgeübt werden, welche eines Besitzes fas hig sind, nur nicht ben untörperlichen Sachen <sup>21</sup>). Es kann daher auch eine species retinirt werden, wenn gleich die Forderung des Gläubigers ein deditum generis ist <sup>22</sup>). Allein eine Compensation findet nur ben fungiblen Sachen von gleicher Gattung, aber nie ben individuellen Sachen Statt <sup>23</sup>).

Das Retentionsrecht ist nun von verschiedener Art. I. In Rudficht bes Aundaments ift es entweder a) in einer unmittelbaren Berordnung ber Gefete gegrundet. Sier wird es ein nothwendiges ober gefetliches (ius retentionis necessarium seu legale) genannt. Gin foldes hat 3. B. Die Chefrau megen ihres Benraths. gut8 24); besgleichen berjenige, welcher in gutem Glauben auf einen fremben Grund und Boben gebauet hat, we gen ber verwendeten Bautoften, fofern er namlich im Befit ift 26). Ober b) in bem Billen besjenigen, beffen Sache retinirt wird. — Ein frenwilliges Reten: tion drecht (ius retentionis voluntarium); und dieses grundet fich entweder in einem Bertrage, ober in einer letten Billensverordnung. Jenes wird ein conventios nelles, letteres ein teftamentarifches Retentionss recht genannt. Benbes lagt fich nur aus bem Inhalte ber Billenderflarung, wodurch es ertheilt worden ift, naber

<sup>21)</sup> L. 36. Cod. ad SCs. Trebell.

<sup>22)</sup> L. 33. D. de condict. indeb.

<sup>23)</sup> L. 18. pr. D. de pign. act.

<sup>24)</sup> L. 29. Cod. de iure dot.

<sup>25) §. 30. 1.</sup> de rer. divis.

bestimmen, und tann nicht weiter ausgebehnt werben, ale someit es bem Glaubiger bewilliget worden ist 26). Dan theilt bas Retentionsrecht auch II. in Rücksicht ber Rorm ein in ein qualificirtes und einfaches, je nachdem es entweder mit einem andern binglichen Rechte verbunben ift, ober nicht 27). Jenes tann entweder mit einem Pfanbrechte 28), wie g. B. basjenige; mas ber Bermiether an den Sachen bes Miethmannes wegen ber Miethe ginsforderung ausübt 20), ober mit einem Gigenthum 6. rechte, wie bassenige, welches bem Bertaufer wegen noch nicht erhaltenen Raufgeldes an ber vertauften Sache zufteht 30); ober mit einem Erbrechte verbunden fenn, wie bas Retentionbrecht bes Erben wegen ber ihm gebuhrenden Kalcidischen oder Trebellianischen Quarte 31). Um Diefer Gintheilung ein practisches Interesse ju geben, fagt man gewöhnlich'32), bas qualificirte Retentions recht behalte feine Wirkung auch noch nach entstandenem Concurse 23), und berechtige ben Glaubiger, fich felbst aus

- 26) S. Dabelow Sandbuch bes heutigen rom. beutschen Pris vatrechts 1. Th. §. 360.
- 27) S. BOEHMER Diss. de iure retentionis §. 17. Schmid Diss. de iis, quae ad exerc. ius retentionis necessaria sunt. § 4 Malblank Princ. iuris Rom. P. I. §. 196. not. a. in fig. Thib aut System des P. R. 1. Bd. §. 311.
- 28) L. 25. D. de pignor. et hypoth.
- 29) L. 4. D. In quib. caus. pignus.
- 30) §. 41. I. de rer. div. (f. Comm. Th. 8. S. 114.)
- 31) L. 14. §. 1. L. 15. §. 1. L. 16. pr. L. 80. §. 1. L. 90. D. ad Leg. Falcid. L. 21. D. ad SCi. Trebell.
- 32) S. BOEHMER cit. Diss. §. 19 et 21. MALBLANK cit. Princip. iur. Rom. §. 196. not. a. in fin.
- 33) L. 15. §. 5. D. de re indic.

ber Sache zu befriedigen 24), so wie auch die Sache wies ber gurud zu forbern, wenn er ben Befit berfelben aus Brrthum aufgegeben haben follte 38), welches Alles fich ben bem einfachen Retentionsrechte anders verhal te. Allein theils find biefe Gage nicht außer Zweifel, wie au feiner Beit fich mit Mehrerem ergeben wird, theils nicht auf alle unter bas qualificirte Retentionsrecht gezogenen Kalle ammendbar. Daher wird von mehreren heutigen Rechtsgelehrten 36) Diefe Gintheilung nicht ohne Grund verworfen: Dan glanbt vielmehr, bag fich bas Retentionsrecht nach ber Analogie vom ususfructus, richtiger in ein materielles und formelles eintheilen laffe. Ersteres wird basjenige genannt, welches aus bem Pfande recht entspringt, und einen Bestandtheil beffelben ausmacht, unter bem letten aber wird bassenige verftanden, welches aus bem Gefet entspringt, und für sich besteht. Ersteres ist also eine Folge bes Pfandrechts, so wie ber ususfructus materialis ein Theil des Cigenthums ift. Letsteres aber macht, wie der ususfructus formalis, ein eiges nes für fich bestehendes Recht aus.

Uebrigens führt das Retentionsrecht zwar die Berbindlichkeit mit sich, die zurückgehaltene Sache zu verzwahren, solche nöthigen Falls zu verwalten, und auch darsüber Rechnung abzulegen 37); keinesweges aber folgt auß 34) L. L. P. D. In quid. cous. ping. L. 29. Cod. de iure dot.

<sup>35)</sup> L. 21. D. ad SCt. Trebell.

<sup>36)</sup> S. Dabelow Handbuch bes rom. beutsch. Privatrechts
1. Th. §. 359. Not. e. Gönners Handbuch bes gemeinen Prozesses 4. Bb. Nr. LXXXII; §. 10. und Schnonn Diss. cit. §. 4.

<sup>37)</sup> MEVIUS P. I. Decis. 179. LAUTERBACH Diss. de retentione §. 31.

dem Retentionsrecht an sich das Recht, die rekinirti Sache ausschließlich zu verwalten, wosern nicht der Schuld ner solches dem Gläubiger eingeräumt hat, oder dasselbt aus der Natur des dinglichen Rechts herfließt, vermögt welchen das Retentionsrecht ausgeübt wird \*\*). Aus da bloßen Besugniß, die Sache einstweilen in seinem Besitz zu behalten, welche das Retentionsrecht gewährt, läßt sich dieses so wenig herleiten, als die Besugniß, durch Beräußerung der Sache, oder ihren sonstigen Gebrauch, seine Bestiedigung zu nehmen \*\*). Soviel ist jedoch gewiß, das das Recht sowohl auf die Erben desjenigen, dem es zussteht als auf jeden andern Successor, dem er seine Forder rung abgetreten hat, übergeht, wie auch schon Voet\*\*

ganz richtig bemerkt hat.

## §. 987.

. Erforberniffe bes gefetlichen Retentionsrechts.

Das gesetzliche Retentionsrecht erfordert nun, wenn es rechtmäßig ausgeübt werden soll,

I. das Daseyn eines Gesetzes, welches in dem vors kommenden Falle die Ausübung desselben erlaubt 11). Denn die Retention ist unstreitig eine Art von Selbst

<sup>38)</sup> S. BOEHMER Diss. de iure retentionis §. 18.

<sup>39)</sup> Henr. Brokes select. observat. for. Obs. 263. Dabelow angef. Handbuch 1. Bb. §. 364.

<sup>40)</sup> Commentar, ad Pand. h. t. §. 10. in fin.

<sup>41)</sup> S. Heisler Diss. de inre retentionis §. 30. Boehmer cit. Diss. §. 7. Walter Vinc. Wiese Diss. de retentione pignoris. Rostochis 1780. §. 5. not. c. Schnore Diss. de iure retentionis §. 8.

sülfe \*2). Im Staate kann aber Niemand, ber eine Forderung an einen Andern zu haben glaubt, sein Recht gegen diesen anders, als unter richterlicher Auctorität, verfolgen, sofern nicht die Selbsthülfe besonders erlaubt ist. Bekannt ist das Decret des Raisers Marcus, des sensührt: Optimum est, ut si quas putas te habere petitiones, actionidus experiaris. — Vis est et tuno, quoties quis id, quod deberi sibi putat, non per indicem reposoit. Gegen diese Verordnung streitet offenbar eigenmächtige Zurüchaltung einer dem Andern schuldigen Sache, welche mir nicht verpfändet worden ist. Sie kann daher anders nicht Statt sinden, als in den Källen, in welchen das Geset sie ausdrücklich erlaubt, und es sindet hier keine ausdehnende Erklärung Statt \*2).

II. Die Forderung, um deren Willen das Retenstionsrecht ausgeübt wird, muß an sich eine wahre, gesetzlich nicht reprobirte Forderung senn, sie mag übrigens eine natürliche oder bürgerliche Verbindlichkeit

<sup>42)</sup> Heisler cit. Diss. §. 28.

<sup>43)</sup> Anderer Meinung sind zwar Schifordegher ad Anton Fabrum Lib. 1. Tract. I. Qu. 3. et 4. und Letser Meditat. ad Pand. Vol. III. Specim. CLXXV. Cor. 2. Letterer bezieht sich besonders auf L. 12. D. de vi et vi armata. Mein es ift in diesem Geset von einem Retentionsrecht mit keinem Worte, sondern davon die Rede, ob dem Verpächter gegen den Pächter wegen verweigerter Restitution des verpachteten Guts das Interdictum unde vi zustehe? S. Heisler cit. Dias. §. 30. Not. 2. Man sehe noch L. 25. §. 1. in sin. D. Soluto matrim. L. 5. Cod. in quib. caus, pign. und L. uls. C. Commodats.

aum Grunde haben, menn fie auch an fich nicht tlagbat fenn follte 44). Db bie Forderung bes retinirenben Glau bigers auch sofort liquid fenn muffe, hangt von ber Ra: tur der gewählten Prozeffart ab. a) Wird er im ordent: lichen Prozes auf herausgabe ber Sache belanat, fo tann er bas Retentionsrecht ausüben, wenn auch fei ne Korberung noch nicht liquid ift. b) Ift binge gen eine executive Prozegart gewählt; fo fann er bas Retentionerecht nur bann ausüben, wenn feine Korberung fofort flar ift 45). Es fann jeboch auch in bem erften Kalle ber Rläger baburch bem Retentionsrechte bes Bellagten ein Enbe machen, wenn er Caution leiftet, ben Beklagten wegen seiner Forberung auf den Fall befriedigen zu wollen, ba er fle noch flar machen wurde 40). Die Caution tann burch Burgen ober Pfand geleistet wer-Den 47). Da sie aber gerade mit ber Sache selbst gelei-

- 44) L. 16. §. 4. D. de fideiusser. L. 6. D. de compenses.

  L. 51. D. de cond. indeb. S. Iac. Cujacius. Observ.

  Lib. XVIII. cap. 10.
- 45) S. Thibaut System bes Pand. R. 1. B. §. 311. a. E.
- 46) L. 5. D. de statuliber. Carpzov Iurispr. for. P. II. Const. 25. def. 17. Mevius P. III. Decis. 368. Leyser Medit. ad Pand. Specim. CLXXV. medit. 3. et 4. Schaumburg Campend. iuris Dig. h. t. §. 9. Pupendar Observation. iuris univ. Tom. II. Obs. 130. Das Gegentheil behaupten jedoch mehrere aus dem Grunde, weil es schwer sen, eine annehmliche Caution zu bestimmen, wenn die Größe der Forderung noch nicht constitt. S. Ant. Faber in Cod. Lib. II. Tit. 22. Def. 15. nr. 4. Lauterbach Diss. de retentione Th. 7. und Schworr cit. Diss. §. in sin. Dahingegen stellt Vort in Comm. ad Pand. h. t. §. 21. alles dem richterlichen Ermessen anheim.
- 47) Bengen Occon, luris Lib. III, Tit. 15. Th. 4. not. 9.

stet werden musse, beren Restitution verlangt wird, wie einige 48) behaupten wollen, ist nicht erforderlich, auch ganz zweckwidrig.

III. Die Forderung, wegen beren man eine Sache gurudhalten will, muß mit ber Sache felbft in Berbindung fteben (debitum conne wum) 40). Dahin gee bort 1) wenn ber Besiger auf die Sache, ober in Beziehung auf Dieselbe nothwendige ober nügliche Untoften verwendet hat. Aus Diefem Grunde ber Berfion geben bie Ges fete bem bonae fidei possessor die exceptio doli, wenn er vom Eigenthümer ber Sache mit einer Realflage auf Restitution berselben belangt wird so). Aus biesem Gruns De läßt fich auch bas Retentionsrecht erflären, welches ber magister navis an ben geretteten Schiffsgutern ausuben fann 11). Da jeboch hier alles von ber Berordnung bes Bers miffivgefeges abhangt, fo muß auch baraus beurtheilt werden, ob blos wegen eines nothwendigen, ober auch wegen eines nüglichen Aufwandes bas Retentionsrecht gestattet wird. Denn fo tann 3. B. bas Seprathsgut ber Frau nur mes gen nothwendiger, nicht aber wegen blos nüglicher

<sup>48)</sup> Stryck Diss. de possessione per cautionem non auferenda. Cap. II. §. 15. Schaumburg Compend. Dig. h. t. §. 9. Schmid Diss. de iis, quae ad exerc. ius ret. nec. sunt. §. 12.

<sup>49)</sup> BORHMER cit. Diss. §. 9-13.

<sup>50) §. 30.</sup> I. de rer. div. L. 27. §. 5. L. 48. D. de rei vindient. L. 7. §. 12. L. 9. §. 1. D. de noquir. rer. dom. L. 14. D. de dols mali et mes. except.

<sup>51)</sup> L. 2. pr. D. ad Leg. Rhod. de factu. S. ben 14. Th. bieses Commentard §. 889. und Thibaut System des P. R. 1. Th. §. 311. ber 3. Ausg.

Berwendungen gurud gehalten werben 62). Aus bem Gruns be ber versio in rem tann auch ber Glaubiger bas Pfant retiniren, wenn gleich ber Pfanbeontract an fich nichtig ift 63). Ginem nublichen Aufwande werden Die Dienfte gleichgeachtet, Die Jemand in Ansehung einer Sache geleis ftet hat. Go konnen g. B. Sachwalter Die Privatacten und Documente ihrer Glienten, ober Constituenten, best gleichen Notarien Die verfertigten Instrumente fo lange gurudhalten, bis fie ihr Sonorarium erhalten haben 64). Eben fo konnen Sandwerker und Professionisten Die Gache, an welcher fie Arbeiten verrichtet haben, bis gur Ers laugung ihres verdienten Cohns inne behalten 16). 2) Benn bie Forberung bes Befigers aus eben bem Se fchaft entstand, aus welchem gegen ihn auf Restitus tion ber Cache gellagt wird. Dies ift ber Rau, wenn ich eine Forderung aus einem Contract ober Quafi. Contract durch eine actio contraria verfolgen tann. hier bin ich berechtiget die Sache zu retiniren, wenn die her: ausgabe berselben burch die actio directa von mir vers langt wird. Go lehrt Cajus L. 18. §. ult. D. Commodati, wenn er fagt: Quod autem contrario iudicio consequi quisque potest, id etiam recte iudicio, quo cum

<sup>52)</sup> L. un, §.5. Cod. de rei uxor. act. §. 37. I. de actim. L. 5. pr. D. de impens, in res, dot. fact.

<sup>53)</sup> L. 1. Cod. Si aliena res pign.

<sup>54)</sup> L. 25. in fin. D. de procurat. LAUTERBACH Diss. de retentione Th. 21. Schmid cit. Diss. §. 13. keinesweges aber ist es einem Beamten erlaubt, an Gerichtsacten ein Retentionsrecht auszuüben. S. Cramer Observation, iuris univ. Tom. I. Obs. 305.

<sup>55)</sup> Fafelius vom Retentionsrecht §. 16.

eo agitur, potest salvum haberi iure pensationis. Dag unter dem ius pensationis gar mohl bas Retentionsrecht berftanden werden tann, hat ichon Bilbelm Fornes rius 10) bemertt. Dan fete alfo, ich hatte ein frembes Pfand, welches ber Glaubiger vertaufen wollte, um es bem Schuldner zu erhalten, ohne Auftrag beffelben einges löft. Rlagt bier ber Schuldner gegen mich mit ber actio negotiorum gestorum directa, auf Berausgabe beffelben; fo tann ich von ihm verlangen, daß er mir die gehabte Auslage wieder erstatte. Deshalb steht mir Die actio negotiorum gestorum contraria zu. Da aber meine Forberung bier aus bem nämlichen Geschäft entspringt, aus dem mein Gegner bie Herausgabe der Sache verlangt, fo bin ich nun auch befugt, die Sache, bis zu meiner Befriedigung, ju retiniren 57). Aus gleichem Grunde fteht dem Commodar 50), bem Pfandglaubiger 60), Vormuns be 10) u. f. w. ein Retentionsrecht ju. 3) Wenn bie Shuld aus der Sache, welche retinirt wird, bes jahlt werden muß, die Berbindlichkeit rühre nun aus eis nem Bertrage, oder aus einer von ben Gesetzen anerkann:

<sup>56)</sup> Selection. Lib. II. cap. 14. (in Thes. Ottonian. Tom. II. pag. 63.)

<sup>57)</sup> L. 1. pr. D. Quib, med. pign. vel. hypoth. selvit.

<sup>58)</sup> L. 15. §. 2. L. 59. D. de furt. S. ben 13. Th. biefes Commentars §. 857. S. 464.

<sup>59)</sup> L. 8. pr. D. de pigner. act.

<sup>60)</sup> L. 1. §. 4. D. contr. et utili tut, act. L. 3. Cod. de contr. sud. tut. S. Io. Wunderlich Disq. de iure retentionis, quatenus tutori competat. Ionae 1758.

ten Billigleit ber. Bohmer 1) erflart hierans bas Res tentionerecht, welches ber magister navis an ben geretteten Schiffsgutern ausüben taun; weil die übrigen Schiffsintereffenten, bie fich beshalb an ben magistrum navis halten fonnen, aus biefen Gutern wegen ihres burch ben Seewurf erlittenen Berlufts ihre Befriedigung erhalten muffen. Allein, vielleicht ließe fich biefes Recht aus bem oben angegebenen erftern Grunde richtiger ertlaren. Gin anderes Benfpiel nimmt er aus L. 26. §. 4. D. de condict. indeb. her. Es hat Jemand, ber nur 100 Thir. schuldig war, in der irrigen Meinung, als ob er 200 Thir. schuldig mare, dem Glaubiger ein Grundstud, welches 200 Thir. werth ift, an Zahlungestatt gegeben. hier tann nach Ub pians Enticheibung bas Grunbftud gang gurudgeforbert werden, damit nicht ber Schuldner in eine ihm ungeleges ne Gemeinschaft mit bem Glaubiger gerathe. Die Schuld aber auch baburch nicht getilgt. Beil inbeffen bas Grundftud an Zahlungsftatt gegeben mar, fo tann es ber Gläubiger fo lange gurud behalten, bis bie Schuld bezahlt ist. Ulpian sagt: Condictio integrae rei manet, et obligatio incorrupta: ager autem retinebitur, donec debita pecunia solvatur. Allein es wird fich unten noch ein anderer mehr treffender Grund hiervon angeben laffen. Richtiger werben biejenigen Kalle hierher gerechnet, ba ber Gläubiger fich in bem rechtmäßigen Befit einer ihm by pothetarifch verpfandeten Sache befindet. Go tann 3. B. ber Bermiether eines Saufes an ben Maten feines Miethmanns, und Die Chefrau wegen ihres Gingebrachten an ben Sachen bes Mannes ein Retentionsrecht aus-

<sup>61)</sup> Diss. cit. 6. 11.

Min 48). 4) Wenn man durch eine fremde Sache einen vom Eigenthumer zu erfegenden Schaben erlitten hat. Sier ichuten und die Gefete fo lange im Befig ber Sache, bis ber Schaden vollfommen erfett ift. Benn 3. B. bes Nachbard Gebaube mir burch feinen Ginfurz geschadet hat, fo tann ich die auf meinen Grund gefallenen Materialien retinirn, bis mir der Schaden erfest ift es). Gben fo., wenn burch Gewalt bes Windes' md Baffers ein frembes Schiff auf meinen Acter getries ben wird. Sier fagen es die Gesetze ausbrudlich, baß ich bas Schiff retiniren konne, bis mir ber burch baffelbe gu ffügte Schaben vergutet worden ift. 1. Unrichtig rechnet man auch hieher die nach teutschen Rechten erlaubten Pfandungen, 3. B. fremder Thiere, Die uns auf unferm Grundftud Shaden zugefügt haben, wovon ich fcon an einem ans bem Ort 65) gehandlt habe. Denn zwischen Diesem Pfandungs : und bem Retentionsrechte ift noch ein großer Uns befdied. Jenes fest ben Besit ber zu retinirenden Gahe so nothwendig voraus, daß es ohne benselben gar nicht benkbar ift. Letteres aber bient bagu, um erft ben Ber h ju erlangen, und wird alfo in Ermangelung bes Bee

<sup>12)</sup> L. L. et 9. D. In quib. caus. pignus. L. 29. Ced. de fure detium.

<sup>§)</sup> L. 6. L. 7. §. 2. L. 9. pr. D. de damne infecto.

<sup>4)</sup> L. 9. §. 3. D. cedem. L. 8. D. de incendio ruin. naufrag.

b) S. ben 10. Th. dieses Commentars §. 697. Bergl. auch Henr. God. Bauen Exercitat, iur, civ, de pigneratione privata. Lipsias 1810.

llude Erlaut. b. Pand. 15. Th.

siges ausgeübt \*\*). Daher gestattet auch das romisse Recht durchaus teine Privatpfändungen \*\*). Endlich Es wenn man eine Sache für eine Gegenleistung herausgebs soll, so kann man sie, die diese erfolgt ist, zurückhaltes 3. B. die verkauste Sache, so lange das Kaufgelo nicht bezahlt ist. Hierher gehört auch: richtiger das oben ba Rr. 3. aus L. 26. §. 4. D. de condict. indeb. aug führte Bepspiel \*\*).

Ist keiner von diesen Gründen der Connexität vor handen, so findet das Retentionsrecht nicht Statt 60) Rur ben dem Pfandinhaber machen die Gesetze eine Aus nahme 10). Dieser ift ben einem gultig bestellten Conven

- 66) S. Henr. Gottf. BAUKE Observationes grammaticae atquibistoricae circa pignerationem privatam. Lipsice 1810, P.B. \$. 2. pag. 18. sq.
- 67) L. 39. §. 1. D. ad Leg. Aquil.
- 68) S. Thibaut Syftem bes Panbert. Rechts 1. Th. §. 311
- 69) Anderer Meinung ist zwar Iac. Frid. Lunavici in Dias. d iure retentionis ex diversa etiam causa competente. Halas 1716 Allein dieser Meinung stehen L. 5. D. de dote praeleg. L. 5. Cod. In quid. causis pignus. L. 4. Cod. commodati. L. 11 Cod. depositi offendar entgegen. Man sehe Bounner Dias de iure retentionis §. 12. et 13. Leyser Meditat. ad Pane Specim. CLXXV. medit. 5. Schmid Dias. de iis., quae a exercend. ius ret. necess. sunt. §. 15. und Müller Obsert pract. ad Leyserum. Tom. II. Fasc. I. Obs. 368.
- 70) L. un Cod. Etiam ob chirographar, pecun, pignus teneri per se. At si in possessione fueris constitutus: nisi en quoqu pecunia tibi a debitore reddatur, vol offeratur, qua sine nignor debetur, eam restituere propter exceptionem deli mali no

bnalpfandrechte 12) befugt, das Pfand auch wegen ans beer nicht connexer Forderungen so lange zurück zu hals in, bis alles übrige bezahlt ist; wenn gleich die eigents bie Pfandschuld schon ist abgetragen worden 12). Dieses ketentionsrecht ist jedoch nur gegen den Schuldner und issen Erben von Wirkung. Gegen einen Dritten, z. B. igen einen nachgehenden hypothekurischen Gläubiger, wels

cogeris. Iure enim contendis, dehitores eam solam pecuniam, cuius nomine ea pignora obligarunt, offerentes audiri non oportere, nisi pro illa etiam satisfecerint, quam musuum simpliciter acceperunt. Man sehe siber dises Geset tes Ars. Sorbian Isc. Cujacius Recitat. solemn. in Cod. Lib. VIII. Tit. 26. Hugo Donklus Comm. ad eund Tit. und Hub. Giphanius Explanat. difficilior. LL. Cod. ad h. Tit. P. II. pag. 360.

ill. cap. 5. nr.7. Io. Henr. Christ. ERRLEBEN Principia de iure pignor. et hypothecar. §. 202. besonders Walt. Vinc. Wiese Diss. de retentione pignoris tom ob eadem quam ob diversa. Rostochii 1780. §. 30. et 31. und 30h. Christ. von Quistorp rethtliche Bemerkungen. 2. Th. Bemerk. X.

(1) S. Webers systemat. Entwickelung der Lehre von der natürlichen Berbindlichkeit §. 108. Anderer Meinung ist zwar Wiese cit. Diss. §. 13. Er unterscheidet mit Coccesi in iurs civ. controv. Lid. XX. Tit. 1. Qu. 17. ob der Gläubiger die ihm angedotene Bezahlung der Pfandschuld angenommen habe, oder nicht. Im ersten Falle sey das Recht des Gläubigers an dem Pfande erloschen, und er könne daher auch wegen der übrigen noch rücktändigen chirographarischen Forderungen lein Retentionsrecht weiter ausüben. Allein die zur Bestärtung dieses Unterschiedes angefährten L. 11. §. 3. D. de pign. aes. und L. 3. Cod. de kust. pign. beweisen so wenig, als die L. un. Cod. etsam ob chirograph pecun. ein Wort davon enthält. Siehe den 14. Th. §. 871. dieses Commentars.

cher sich des Eintretungsrechts bedieuen will, findet a nicht Statt. Dieser braucht nur die Pfandschuld zu be zahlen, um das Necht und Pfand des abzesundenen Glän digers zu erhalten 13). Es kann ihm solglich auch di exceptio doli nicht entgegengesetzt werden. Wer nun auf ser senem Falle, widerrechtlich vom Netentionsrechte Ge brauch macht, ist dem Schuldner zum Ersatz alles Scho dens verpflichtet, welchen er ihm dadurch zugefügt hat 14)

Db übrigens das Retentionsrecht auch im Concur se der Glaubiger von Wirkung sen, wenn ein Glaubt ger eine dem Schuldner eigen gehörige Sache in Hände hat, ist besonders in dem Falle eine sehr bestrittene Rechts frage, wenn ihm daran ein Pfandrecht zusteht? Denn da das sogenannte einfache Retentionsrecht im Concurs auf höre, bezweiselt Niemand. Nach dem rom. Rechte tam zwar sene Frage nicht aufgeworfen werden, weil der Concur welcher bei den Römern eigentlich mit der vessio bonorum voller bei den Römern eigentlich mit der vessio bonorum vollen der missio in bona debitoris seinen Anfang nahm und die dadurch entstandene Gemeinschaft, nur die vorzugstosen chirographarischen Gläubiger anging, solglich bey demsch

<sup>73)</sup> L. un. Cod. etiam ob chirogr. Quod in secundo creditore locum non habet: nec enim necessitas ei imponitur, chirographarium etiam debitum priori creditori offerre. Bon diesem Falle, da der besitzende Psandgläubiger mit einem ihm nachstehenden Gläubiger, des Psandes halber zu thun hat, der durch Ausbezahlung der Psandschuld in die Stelle und Rechte des ersten treten will, ist ohne Zweisel auch die so sehr bestrittene L. 4. Cod. de usuris zu verstehen, wie We der in den Versuchen über das Civilrecht S. 197—201. süberzeugend dargethan hat.

<sup>74)</sup> BOEHMER Diss. de iure retentionis. §. 14.

kn kein Pfandgläubiger in Diese Gemeinschaft ber Erebitoren n treten verbunden war. Jeder von diesen Gläubigern krfolgte feine Supothet für fich, und blieb, bis zu feiner Bligen Befriedigung, in bem ruhigen Befit bes Pfane ke. Go lange alfo bie Pfandglaubiger nicht befriediget baren, torinten Die dirographarischen Glaubiger teine Immission in bas Vermögen bes Schuldners erhalten 18). Mein gerade darin unterscheidet fich das heutige Coneurs. erfahren von dem Romifchen, daß es ein iudieium universale ift, beffen Charafter fich vorzüglich barin außert, uß bas gefammte Bermogen bes Schuldners unter alle mjenigen, welche baran Unsprüche haben, vertheilt were m muß 16). Diefer Beift Der Allgemeinheit in Andeinans erfetjung bes verschuldeten Bermogens verpflichtet jes m durch Die Sdictalcitation aufgeforderten Gläubiger, benn er aus der gegenwärtigen Concursmaffe befriediget m will, seine Forderung bem Concurse zu liquidiren. bo wie demnach heutzutage hypothekarische Gläubiger sich n ben Concurs einlaffen muffen , eben fo erfordert es Die Rechtsgleichheit, auch den Faustpfandgläubigern eine gleis h Berbindlichkeit aufzulegen, weil ein Faustpfandgläuiger nicht mehr Rechte, als ein hypothekarischer Gläubiger, when kann. Die Ratur bes heutigen Concurses, als iulicium universale, bringt es daher mit sich, daß der Faustfandgläubiger schuldig sen, bas Pfand zur Concursmasse

<sup>5)</sup> L. 10, Cod. de redus auctorit. iudieis possidend. Das belows ausführl. Entwidelung ber Lehre vom Concurse ber Glaubiger S. 273. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> S. Gönners Handbuch bes gemeinen Prozesses 4. Bb. Nr. LXXXII. §. 5. ss.

abzuliefern, und seine Befriedigung in der gehörigen Orm nung aus dem Concurse zu erwarten 77). So natürlich mir diese Ansicht zu senn scheint, so sind doch viele Rechts gelehrten anderer Meinung. Einige 70) behaupten schleck terdings, daß durch den Concurs das Retentionsrecht de Pfandgläubigers nicht aufgehoben werde, mithin der Pfand inhaber, bevor ihm seine Forderung bezahlt worden, zu Herausgabe des Pfandes nicht angehalten werden könne Andere 70) hingegen glauben, daß der Pfandinhaber di

- 77) S. Claproths Einleitung in sämmtliche summarisch Prozesse §. 319. Stepfs suft. Lehre vom Contradictor ben einem förmlichen Schulbenwesen. §. 88. Enxleden de impignor. et hypoth. §. 204—210. Dabelow Lehre vom Conturse ber Gläub. S. 682 st. Gönners Handb. des gen Proz. IV. B. Nr. 82. §. 10. Danz Grundsäge der summar Prozesse §. 160. nr. V. S. 252. Martins Lehrbuch bed bürg. Prozesses §. 312. u. Schnore Dies. de iure retentionis. §. 16.
- 78) Io. Flor. Rivinus Dies, de iure retentionis moto concurse Lipsiae 1728. Mevius P. II. Decis. 15. et P. VII. Decis. 48 de Cramer Observat. iur. univ. Tom. I. Obs. 336. Ge. Lui Boumer Dies. cit. de iure retentionis §. 19. besonders Io. M. Th. Kind Quaest. for. Tom. II. Cap. 8. und Georg Hap pel die Rechte det Gläubiger in Ansehung der Faustpfänkt besonders ben ausgebrochenem Concurse. 3. Absch. S. 74. s
- 79) LEYSER Meditat. ad Pand. Vol. III. Specim. CCXXXI. medit. 1. et 2. et Vol. VII. Specim. CCCCLXXXVI. medit. 1 a Pupendorf Observation. iuris univ. Tom. III. Obs. 66

  Paul Withelm Schmid Diss. de iure retentionis circa pigni post notum concursum in tantum cessante. Ienae 1759. Amen. Christ. Dorn Diss. de lure retentionis in concursu creditorn Kilon. 1764. §. 22. Hofacker Princip. iur. civ. R. G. Tom III. §. 4127. ur. IV. 28 e b e r syft. Entwick. dez Lehte 10

Bartheile bes Retentionsrechts wenigstens fo lange geniefe ), bis vorzüglichere Glaubiger fich gemelbet hatten, welje wegen eines stärkern Rechts auf die Herausgabe des Pfandes dringen konnten. Eher brauche er fich auch nicht n ben Concurs einzulaffen, und bann bringe er feine Forbrung immer noch gur rechten Beit in Anregung. Allein be Grunde, welche man gur Unterftugung ber gegentheis igen Meinung aus bem romischen Rechte . hernimmt, Ind wegen ber Berfchiedenheit bes romifchen Concureverjahrens von dem heutigen ganz unanwendbar. Man tann uch nicht schließen, weil ber Gemeinschuldner bas Pfand hne Bezahlung der Schuld nicht zurückfordern konnte, fo bonne auch den Gläubigern Diese Befugniß nicht zu. Denn erprasentiren auch die Glaubiger Die Person bes Bemein-Auldners in Rücksicht der Masse, und der darauf haf unden dinglichen Lasten, sowohl activ als passiv, so sind st deswegen boch nicht als successores universales des Endars anzusehen, welche, ben Erben gleich, alle und jesbe Berbindlichkeiten Deffelben erfüllen mäßten 1). Blaubiger behalten unter sich immer ein getheiltes Inkeesse, indem daher manche von denselben als potiores in Pignore, ihre eigenen besondern Borzugsrechte an den jum Faustpfande gegebenen Sachen verfolgen, tann man wohl nicht fagen, bag fie ale Repräsentanten ber Concurse

ber natürl. Berbindlichkeit §. 109, und Thibaut Syft. bes. P. R. 3. Th. §. 1225.

<sup>80)</sup> L. 15. §. 5. D. de re indic. L. 4. Cod. de pignorib.

<sup>81)</sup> Bortrefflich ist dieser Sag ausgeführt in Io. Ad. Th. Kind Quaestion. for. Tom. II. cap 5. Man sehe auch Frair. Buc-Mannonum Consil. et Decision. P. II. Decis. 94.

masse, bas Pfand mit ber actio pigneratitia abforber Dan wendet gwar ein, daß in vielen Concurfen gar fein Bläubiger vortamen, Die auf einen Borzug Anspruch me chen konnen. Allein auch biefer Ginwurf bebt noch nich Die Regel auf, bag bie in ben Sanden ber Glaubiger fi befindenden Pfander auch vor der Bezahlung zur Concur maffe abgeliefert werben muffen. Denn ba biefe Pfande Gigenthum bes Gemeinschuldners bleiben, fo machen fie unstreitig einen Theil der Concursmasse aus, welcher bat billig au Statten tommt, was nach bezahlter Schuld am Raufpreise übrig bleibt. Go lange also Diese Faustpfan ber noch nicht ber Concursmasse einverleibt worden sind, tann man bieselbe noch nicht für vollständig berichtiget anse hen. Den Faustpfandglaubigern nach entstandenem Com curfe bas Recht einer abgefonberten Befriedigung guguge fteben, wurde auch ichon barum widerrechtlich fenn, meil ja die Veraugerung bes Vermogens ben einem Concurfe unter gerichtlichem Unfehen zu vollziehen ift. Wo ift nun aber bas Gefet, welches bie Fauftpfandgläubiger von ba Nothwendigkeit, bas Pfand jum Zwed eines ordnungs mäßigen Vertaufs bem Gericht zu überliefern, frenfpricht? Wie dadurch der Credit gestört werde, ist auch nicht ab Dem Gläubiger bleibt ja fein Pfandrecht an ba Sache unbenommen, und er erhalt anch feine Bezahlung aus dem Erlöß, fofern ihm nicht vorzüglichere Gläubige borgeben, und biefe hatten ja auch außer bem Concuf Das Pfand entwähren fonnen.

# Lib. XVI. Tit. III. Depositi vel contra.

## §. 938.

Begriff, wesentliche und gesetzliche Bestimmungen bes Sinterlegungscontracts.

Der Hinterlegungs: Contract, depositum \*2), commendatum \*3), ist dersenige Realcontract, wodurch Jemandem eine Sache zur Verwahrung ohne einen vers sprochenen Lohn übergeben, und solche von diesem auch in derselben Absicht mit der Verbindlichkeit zur Restitution übernommenwird. Ulpian nimmt jedoch das Wort Depositum für die hinterlegte Sache selbst, wenn er sagt L. 1. D. h. t. DEPOSITUM est, quod custodiendum alieui datum

- 82) Boher ber Rame depositum entstanden ist, zeigt Ger. Noodt in Commentar. ad Dig. h. t. pag. 364.
- 83) L. 186. D. de verlor. signif. Commendare nihil aliud est, quam deponere. Man sche auch L. 24. et L. 26. D. L. 1. L. 6. L. 9. Cod. codem. S. Hug. Donellus Commentar. ad rubr. Tit., Cod. Depositi nr. 6. et 7. pag. 248. und Ant. Schulting Iurisprud. Anteinst. pag. 280. not. 3. p. 282. not. 20.
- 84) Meber biefen Zitel find zu bemerken Franc. Duarent Commentar. ad hunc Tit. Pand. et Cod. in Operib. pag. 1005.

  Vinc. Caroccii Tr. de deposito. Colon. 1604. 8. Io. Henr.

  Boecler Diss. de deposito. Argentor. 1708. Aug. de
  Balthasar Diss. de favore depositi, Gryph. 1749. 4. Casp.

est. ). Gewöhnlich pflegt man zwar in bem Doctrinalbegriff noch hinzugufügen, bag bie Sache auf Berlangen zu jeder Beit in Ratur (in eadem specie) zurückgegeben werben folle \*5). Allein biefe Bestimmungen find nicht wesentlich, wie schon Lauterbach a6) erinnert hat. Denn a) zuweilen fann Die hinterlegte Sache erft gurudgeforbert werden, wenn eine gemiffe Bedingung eintritt, wie z. B. benm Ses queftrum ber Fall ift, ba eine Sache gur Sicherung ber Rechte einer Parthen auf einige Zeit in Berwahrung oder Aufficht gegeben wird, wenn außerdem Gefahr für Die Gache zu befürchten ist. Proprie autem in sequestre est depositum, fagt Paulus L. 6. D. h. t. quod a pluribus in solidum certa conditione custodiendum reddendumque traditur. Die Bedingung ift hier gewöhnlich die, baß bie Sache nach geendigtem Prozest bem obsiegenden Theile ausgeliefert werben foll 17). Doch tann bas Gequestrum auch ben Sachen vortommen, über welche tein Prozeß geführt wird 8.). Ein Benfpiel von einer Seque stration des Heyrathsgutes einer wahnsinnigen Chefrau bis

ZIEGLER Dies, de deposito. in EIUS Disceptation. select. Nr. XVIII. pag. 658. unb Nic. Christph. LYNKER Dies, de privilegiis depositi. Ienae 1678.

- 85) S. VORT Comm. h. t. §. 1. WESTENBERG Princip, iaris sec. ord. Pand. h. t. §. 4. Malblanc Princip. iaris Rom. P. H. §. 522. Hobacker Princip. iaris civ. T. H. §. 1878. u. m.
- 86) Colleg, th. pract. Pand, h. t. §. 1.
- 87) L. 9. §. 3. D. de dolo malo L. 17. pr. D. h. s. L. 5. Cod. codem. L. 110. D. de Verb, Signif.
- 88) S. Hugo civilift. Magazin 1. Band S. 265.

auf den Rall ihrer Wiederherstellung oder ihres Tobes, wenn ber Chemann baffelbe zu verschlendern anfängt, hat llipian L. 22. §. 8. D. Soluto matrim ..). Es braucht auch b) nicht immer eben biefelbe Sache restitutet zu werden; zuweilen wird ansgemacht, daß nur tantundem gurudgegeben werben folle, und bennoch ift die actio depositi begründet, wie Papinian lehrt L. 25. §. 1. D. h. t. Qui pecuniam apud se non obsignatam, ut tantundem redderet, depositam ad usus proprios convertit, post moram in usuras quoque iudicio depositi condemnandus est 50). Man unterscheide also ben bem hinterlegungscontract Die wes sentlichen Bestimmungen von benen, welche gwar gewöhnlich und baber rechtlich ju vermuthen, aber boch nicht wefentlich find, folglich burch Rebenvertrage abs acandert werden tonnen, (naturalia depositi).

1. Zu den wesentlichen Bestimmungen dieses Contracts gehören folgende. 1) Uebergabe einer Sache. Denn das Depositum ist ein Realcontract 1). Daß die Uebergabe immer von dem selbst geschehe, dem die Sache gehört, ist nicht nothig; sie kann auch mit dessen Einwillis gung von einem Andern sogar durch eine sietio brevis

<sup>99)</sup> Mehrere Benspiele enthalten L. 7, §. 2. D. Qui satisdare cogant. L. 39. D. de solut. L. 5. Cod. h. t. S. de Coccusi ins civ. controv. h. t. Qu, 16.

<sup>90)</sup> S. Ger. Noor de pactis et transaction. Cap. 19. Oper. Tom. I. pag. 539. sqq. und Corn van Bynckersnoek Observation. iuris Rom. Lib. VIII. cap. 5. pag. 300.

<sup>91) §. 3. §</sup> Quib. modin re. contrak, obligatio,

manns geichehen 42). Gin Benfpiel führt Dapinian L. 25 .pr. D. k. t. an. Die sponsaliorum aut postea res oblatas puellae, quae sui iuris fuit, pater suscepit. Heres eius, ut exhibeat, recte convenietur etiam actione depositi. Eben so braucht auch die Uebergabe nicht immer bem Depositar felbst ju geschehen, fie tann auch auf feinen Befehl einem Dritten geschehen, ber bie Sache in feinem Ramen verwahren foll. L. 1. §. 14. D. k. t. Idem POMPONIUS quaerit, si apud te volentem me deponere, iusseris apud libertum tuum deponere, an possim tecum depositi experiri? ait, si tuo nomine, hoc est, quasi te custodituro, deposuissem, mihi tecum depositi esse actionem: si vero suaseris mihi, ut magis apud eum deponam, tecum nullam esse actionem, cum illo depositi actio est; nec mandati teneris, quia rem meam gessi. So lange hingegen bie Uebergabe noch nicht erfolgt ift, ift noch tein Depositum vorhanden, wenn auch gleich ber De positionsschein fcon mare ausgestellt worden. Paulus fagt L. 26. §. 2. D. h. t. Ex epistola obligationem quidem nullam natam videri, sed probationem depositarum rerum impleri posse. 2) Die Sache muß dem Undern gu Dem 3med übergeben fenn, bag er fie vers mahre. Diefen wefentlichen Zweck bes Contracts bezeich: nen bie Befege mit bem Worte custodia rei, worunter alfo hier Die Gorge fur Die Erhaltung Der Gache verftanden, und die Berbindlichkeit ausgedruckt wird, die Sache an einem fichern Drt niederzulegen, bamit fie weber entwem det, noch beschädiget werbe. Totum fidei eius commissum, quod ad custodiam rei pertinet, fagt Ulpian L. 1.

<sup>92)</sup> Ø. Ziegler eit: Diss \$: 18. et 10.

pr. D. h. t. 3war wird &. 19. oper nach andern & 17. 1. de obligationib. quae ex delicto gefagt: Sed is, apud quem res deposita est, custodiam non praestat, sed tantum in ee obnoxius est, ei quid ipee dolo male fecerit; allein die custodia, welche hier dem dolus, und alie auch ber aulpa lata entgegengefest wird, und welche ber Des positar nicht praftiren foll, wird hier in einem andern Gine genommen. Es wird nämlich burch biefen Ausbrud bie Berbindlichfeit bezeichnet, Die Sache mit Der größtmöglichften Sorgfalt zu bewahren 43). Der Depositar foll alfo nicht für ben Untergang ober bas Abhandentommen ber Sache verantwortlich fenn, wenn biefer Schaben in feiner groben Rache läßigfeit, fondern nur in einem gang geringen Berfeben feis nen Grund haben follte. Daher heißt es in Diefer Stelle, ber Depositar habe auch die actio furti nicht, si res ei subrepta fuerit, quia restituendae eius rei nomine depositi non tenetur, nec ob id eius interest, rem salvam esse 34). Denn wer die actio furti anftellen tann, ohne Gigenthumer ber gestohlenen Sache ju fenn, muß, wenn fonft tein besonderer Grund vorhanden ift, Die Berbindliche keit haben, dieselbe mit der größtmöglichsten Sorgfalt zu bewahren .5). Da glio benm Depositum bie Aufbewahrung

<sup>93)</sup> Theophilus fagt in feiner griechischen Paraphrafe: diligentiam non utique debet in re deposita. S. de Coc-CEN iur. civ. controv. h, t. Qu. 4. und Schömans Lehre vom Schabensersage 1. Th. S. 88. ff.

<sup>94)</sup> Man vergleiche hiermit L. 14. §. 3. D. de furtis.

<sup>95)</sup> L. 10. §. 1. D. Commodati. L. 14. §. 15. D. de furtis. L. 12. pr. D. eadem. L. 14. §. 10. es 17. D. eodem. S. von Löhr Theorie ber Culpa §. 12. S. 74. ff.

einer Sache ben Samptzweck bes gangen Contracts ausmacht, fo muß and bie Sache zu biefem Zwed fofort übergeben Wenn baher bem Anbern eine Sache in ber Ab-Sicht übergeben wird, daß er fle einem Dritten in Bermahrung geben, und wenn diefer fie nicht nehmen wolle, er fie felbft äufbewahren folle; fo hat hier bie actio depositi eben fo wenig, als in bem Kalle, Statt, wenn ich Jemandem auftrage, fich eine Sache, welche ein Dritter ichon in Bermahrung genommen bat, von ihm geben zu laffen, und fie felbft gu vermahren, fondern in benden Kallen ift bie actio manduti begrundet; weil hier bas Mandat ber erfte und Saupts tontrart ift, welchem custodiae lex nur als ein Rebens vertrag ift bengefügt worden 36). Sieher gehört L. I. §. 12. et 13. D. h. t. Quod si rem tibi dedi, ut, si Titius rem non recepisset, tu custodires, nec cam receperit: videndum est, utrum depositi tantum, an et mandati actio sit? Et Pomponius dubitat. Puto tamen. mandati esse actionem: quia plenus fuit mandatum, habens et custodiae legem. - Idem Pomponius quaerit, si tibi mandavero, ut rem ab aliquo meo nomine receptam custodiás, idque feceris, mandati, an depositi tenearis? Et magis probat, mandati esse actionem, quia hic est primus contractus. Es muß aber Die Sache nicht blos zum Zweck ber Aufbewahrung bem Undern übergeben, sondern auch dieselbe von diesem in keiner andern Absicht übernommen worden fenn, wenn bas Geschäft als ein Depositum gelten foll. Nam si ego quasi deponene

<sup>96)</sup> S. Franc. Duanenus in Tit. Dig. de reb. credit. Cap. 2. pag. 879. in fin. et aq. Ger. Noodt Comm. ad h. Tit. pag. 364. §. Est igitur in fin.

tibi dedero, sagt Ulpian L. 18. §. 1. D. de rebus credit. tu quasi mutuam accipias: nec depositum. nec mutuum est: sed consumtis nummis condictioni sine doli exceptione locus erit. Dutch biefen wesentlichen 3med, welcher ben bem Sinterlegungs Contract gur Bedingung gemacht wird, unterscheibet fich biefer Contract von andern, in welchen zwar auch bie bem Andern gegebene Sache zu vermahren ift, Diese custodia aber boch nur Rebenzweck des Contracts ist, wie z. B. benn Commos batum, bem Pfandeontract, auch bem Bevollmachtigungscontract, wenn g. B. bem Procurator bie gur Führung des übertragenen Prozesses nöthigen Documente anvertrauet werden. Denn die Rlage auf beren Buruckgabe ift nicht die actio depositi, sondern die actio mandati97). 3) Die Bermahrung der Sache muß ohne bedungenen Lohn geschehen. Wird ein Lohn versprochen, fo ift das Geschäft ein Mietheontract, ober ein contractus innominatus, wenn für die Dienste, statt eines Lohns in Gelde, etwas Anders geleistet werden foll. Die Bus läßigkeit eines Honorariums ist jedoch badurch nicht ausgeschlossen \*\*). Endlich 4) der Depositar ift verbunden, die Sache bereinst zu restituiren. War nun die Sache,

<sup>97)</sup> L. S. pr. D. Mandatt. Si procuratorem dedero, nec instrumenta mihi causae reddat, qua actione mihi teneatur? Et LABEO putat, mandati eum teneri: nec esse probabilem sententiam existimantium ex hac causa agi posse depositionius enius euius que enim contractus initium spectandum, et causam.

<sup>98)</sup> L. 1; §. 8. 9; et 10. D. h. t. L. 22. D. de praescript. verb.

<sup>99)</sup> L. 2, §. 24. D. de vi jonorum raptor. S. LAUTERBACK Colleg. th. pract. Pand. h. t. §. 15.

als eine fungible, bevonirt, so braucht nur, wie benm Darlebn, eine Sache von Derfelben Qualität und Quantität, ate gur Bermahrung gegeben worden, Bon bem Depositar gus audigegeben werben; außerbem muß bie Reftitution ber beponirten Sache in Ratur geschehen. Da jeboch auch in jenem Falle, wenn bie Sache, als eine fungible, hinterlegt worden ift, bem Deponenten gleichviel gilt, ob er bas beponirte Individuum, ober ein anderes von gleicher Qualitat und Quantitat guruderhalt, fo tann man mit Bahrheit fagen, es werbe auch ba, wo tantundem ju zudgegeben werden foll, idem, quod depositum fuit, re ftituirt 100), und fo ertlart fich benn, wenn Juftinian fagt & 3. I. Quib. mod. re contrahitur oblig. Et is, apud quem res aliqua deponitur, re obligatur, quia et ipre, de ea re, quam accepit, restituen da tonetur. Coviel hiernachst

II. die geschehenen und außerwesentlichen Bestimmungen des Depositums (naturalia depositi) anbetrift, so gebören dahin folgende. 1) Die deponirte Sache muß in specie restituirt werden 1). Denn 2) das Eigenthum der Sache bleibt ben dem Deponenten. Nicht einmal der Besitz im juristischen Sinn geht auf den Depositar über, außer wenn von einem Sequester die Rede ist, und zwar diesem der Besitz aus drücklich übertragen wird; sonst ist auch nicht einmal der Sequester juristischer Bessitzer, sondern er verwaltet bloß einen sremden Besitz,

<sup>100)</sup> S. Ger. Noodt de pactis et transact. Cap. 19. in Operib.
Tom. I. pag. 540.

<sup>1)</sup> L. 1. §. 5. D. de obligus. et actionib. Ziegler Diss. de deposito. §. 36.

aher wird auch durch diefen Besitz die Usucapion nicht mterbrochen. Folgende Gesetztellen sind hier besonders uertwürdig.

- L. 17. §. 1. D. h. t. Rei depositae proprietas pud deponentem manet, sed et possessio, nisi apud sequestrem deposita est<sup>2</sup>): nam tum demum sequester possidet; id enim agitur ea depositione, ut seutrius possessioni id tempus procedat.
- L 39. D. de acquir. vel amitt. possess. Interesse puto, qua mente apud sequestrum deponi-
- 2) Die Borte deposita est, gehen unftreitig auf possessio. So erklarte Io. Voer Commentar. b. t. . 12. und Ger. NOODT Commentar. ad Dig. h. t. S. Consider miki fuit pag. 365. biefe Stelle richtiger, als Mccurfius, welcher fie fo verftehen will: nisi res apud sequestrem deposisa est: b. h. bas Depofitum gebe feinen Befig, außer wenn bie Sache fequeftritt morben. Franc. Duanenus in Comm. ad h. Tit. Cap. 1. in Opp. pag. 1006. hat biefe Erflarung mit Recht verworfen, welcher jeboch bas deposies est ohne Roth burch omiesa est erflart. S. von Cavigny Recht bes Befites &. 25. S. 285. Pot. 2. Eben fo unnothig ift bit Emendation bes Marg. FREHER Parergor. seu Verisimil. Lib. I. cap. 7. (in Thes. suris Rom. Otton. Tom. I. pag. 870.), welcher lefen will: Tum autom demum sequester possidet, cum id agitur etc. S. Ant. Schulting Thes. controv. Dec. LVIII. Th. 10. Bwar liefet auch Pothier Pandect. Instinian. h. t. Nr. X. not. d. cum id agitur. Allein fcon bie genaue Mebereinstimmung ber Bafiliten Tom. I. Lib. XIH. Tit, 2. const. 17. 6. 1. mit ber Lefeart unserer Panbecten verbietet jebe Emenbation. Man vergl. nod) Etc. LEONINUS Emendat. Lib. VII. cap. 1. Io. Conr. Rücker Observation. Cap. III. §. 6. Iac. Voorda Elector. Cap. 15. und vorzüglich Emminghaus ad Cocceje ius civ. controv. b. t. Qu. 19. not. y. làds Erläut. b. Pand. 15. Th.

tur res. Nam si omittendae possessionis causa: et hoc aperte fuerit approbatum: ad usucapionem possessio eius partibus non procederet. At si custodiae causa deponatur, ad usucapionem cam possessionem victori procedere constat.

3) Det Depositar barf die zur Bewahrung empfangene Sache ohne Wissen und Willen des Deponenten nicht gebrauchen, sonst begeht et ein furtum usus 3). 4) Er sieht in der Regel nur für den Dolus und oulpa lata 4).

## §. 939.

Sachen, welche beponirt werben fonnen.

Schon der Name des Niederlegungs soder Hinsterlegungscontracts, so wie die vom Ulpian L.I. pr. D. h. t. angegebene Etymologie des Worts depositum, dictum ex eo, quod panitur, deweisen hinlangs lich, daß nur bewegliche Sachen ein Gegenstand die ses Contracts seyn können. Trage ich also Jemandem die Aussicht über mein Haus während meiner Abwesenheit auf, so ist dieses Geschäft zwar ein Mandatum, aber kein Depositum. Man sindet daher auch in den Gessesen des römischen Rechts nicht ein einziges Beuspiel von dem Depositum einer undeweglichen Sache. Huber ),

Digitized by Google

<sup>3) §. 6. 1.</sup> de obligat. quae ex delicte nate.

<sup>4) §. 3.</sup> I. Quib. mod. re contrat. obl. L. 32. D. h. t.

S. Car. Gettl. WRIDLICH Diss. de custodia rei alienae immobilis non deposito, sed mandato. Lipsiae 1732.

<sup>6)</sup> Praelect. ad Institut. Lib. III. Tit. 15. &. 12.

Strune<sup>2</sup>), Stryck<sup>6</sup>), Bestenberg<sup>9</sup>), Schulting<sup>10</sup>), Bissenbach<sup>11</sup>), Cocceji<sup>12</sup>), Emminghaus<sup>13</sup>), Trendelenburg<sup>14</sup>), und Thibaut<sup>16</sup>) stimmen alle darin überein, daß das Depositum blos auf bewegliche Sachen gehe. Dennoch sind viele Rechtsgelehrten<sup>16</sup>) anderer Meinung. Sie berusen sich auf mehrere Gesetstellen, worraus sie zu beweisen suchen, daß auch ben unbeweglichen Sachen eine custodia Statt sinde. L. 11. D. de perio. et commodo re vendit. L. 38. pr. D. de damno infecto. L. 3. §. ult. D. de acquir. vel omitt. poss. 'L. 1.

- 7) Evolut. controversiar. h. t. Th. 35. pag. 300.
- 8) De cautel, Contract. Sect. II. cap. 3. §. 6.
- 9) Princip, iur. Rom. sec. ord. Pandect. h. t. §. 6.
- 10) Thes. controv. Decad. LVIII. Th. 2. und in Iurisprud. Antejust. pag. 281. not. 11.
- 11) Exercitat. ad Pand. P. I. Disp. XXXI. Th. 11.
- 12) lur. civ. controv. h. t. Qn. 3.
- 13) Ad Coccejum c. l. not. d. et e.
- 14) Exerc. inr. civ. de sequestratione curatius definienda.

  Butxovii 1765. §. 17.
- 15) Syftem bes Pand. Rechts. 2. Bb. §. 891.
- 16) LAUTERBACH Colleg th. pr. Pand. h. t. §. 10. VOET Comm. ad Pand. h. t. §. 3. Müller ad Struvium Exerc. XXI. Th. 35. not. d. Ziegler Diss. de deposito §. 23. 9t 24. Berger Resolut, Legg. obstant. b. t. Qu. 2. Walch Introd. in controv. inr. civ. pag. 526. Reinh. Frid. Sahme Diss. de deposito rerum immobilium. Chilonii 1708. Hofacker Princip. inris civ. R. G. Tom. III. §. 1880. Söpfner Commentar über die Heinec. Institutionen. §. 779. Malblank Princip. iuris Rom. P. II. §. 522. u. a. m.

Cod. de repud. vel abetin. heredit. Allein wir ihnnen bies fes immerbin augeben, bennoch ift in teinem biefer Gefeke von einem Bepositum unbeweglicher Sachen bie Rebe. Man wird boch wohl bie custodia, welche ber Bertaufer nach ber Natur bes Raufcontracts, ferner welche ber Raufer, bem ber Bertaufer vor ber Sand nur einen pretairen Befit eingerdumt hat, besgleichen welche ber Släubiger, der durch ein Defret der Obrigkeit eine missio in possessionem rei servandae causa, vel quia damni infecti non caveatur, erhalten bat, praftiren muß, ober welcher fich ein suus heres, ber fich von ber vaterlie den Erbschaft losgefagt hatte, burch Bewohnung bes vie terlichen Saufes zu feiner eigenen Sicherheit unterzog, von berjenigen custodia zu unterscheiden wiffen, welche in bem Depositum gur Bedingung bes Contracts gemacht wird! In allen fenen Källen treten ja gang andere recht liche Berhaltniffe ein, und an ein Depositum ift bort auch nicht ber entfernteste Gedante. Auch wenn die Ge · fete 17) von berjenigen Art bes Depositums reben, welche sequestrum genennet wird, fo gebenten fie immer nut ber beweglichen Sachen, ober ist ja von fundis bie Re be, fo war es nur auf eine Sequestration ber Früchte an gefeben. Es ift mertwurdig, bag bie romifchen Rechtsge lehrten anfangs nicht einmal benm Commodatum einig

<sup>17)</sup> L. 7. §. 2. D. Qui satisd. cog. L. 21. §. fin. D. de appellat. L. 5. Cod. Quorum appellat. non recipium. S. Iac. Cujacius in Recitat. Solemn. iu Tit. Cod. de prohibsequestrat. pecun. Idem ad Lib. 2. Pauli ad Edict. ed L. 6. D. depositi et ad Lib. 28. Quaestion. Papiniani ed L. 5. §. 1. D. Ut legator. servandor. causa caveat. Hug. Donellus Commentar. iuris civ. Lib. XXIV. cap. 4.

waren, ob es ben unbeweglichen Sachen Statt finde? Laben laugnete es. Run nahm man zwar die Meinung bes Cafe fius in ben Gerichten an, commoderi posse rem, et quae soli est, wie auch Ulpian lehrt L.1. §. 1. D. Commodati. Wer mag aber beswegen behaupten wollen, bag biefes nun auch beum Depositum eben fo fenn muffe. ift übrigens gar nicht ohne Intereffe. Denn Depositum und Mandatum find in Absicht auf die Praftation ber Gulpa fehr unterschieden. Daß auch fungible Sachen, mb zwar als folche, beponirt werben tonnen, g. B. Geld in gemeinen Mungforten, bas in einer unversiegelten Summe übergeben worden ift, mit ber Berbindlichkeit, nur tantundem auf Berlangen wieder gurudzugeben, ift ichon oben bemerkt worden, und Papinian und Alfenus Barus lehren Diefes auch deutlich L. 24. et L. 25. §. 1. D. h. t. L. 31. D. locati. Es darf nur aber bie deponirte Sache bem Depositar nicht selbst geboren. Denn fonst ift das ganze Depositum nichtig. L. 15. D. h. t. Qui rem mam deponi apud se patitur, vel utendam rogat, nec depositi nec commodati actione tenetur. — L.31. §. 1. D. eodem. Si ignorans latro, cuius filio vel servo rem abstulisset, apud patrem dominumve eius deposuit ignorantem; nec ex iure gentium consistet depositum, cuius haec est potestat, ut alii non domino sua ipsius res quasi aliena servanda detur. Et si rem meam fur, quam meignorante subripuit, apud me etiam nunc delictum eius ignorantem deposuerit; recte dicetur non contraki depositum: quia non est ex fide bona, rem suam dominum praedoni restituere compelli. — L. 45. D. dereg. iuris. Neque pignus, neque depositum, neque precarium, neque emtio, neque locatio rei suae congen gehöre, wird nicht erfordert. Sehr häusig werder auch fremde Sachen deponirt. J. B. der Gläubiger gibi mir das Pfand, welches er von seinem Schuldner erhalten hat, in Verwahrung 18). Man kann ferner die de ponirte Sache wieder einem Andern in Verwahrung geben. Hier brauche ich dem Deponenten nur meine Rlagigu cediren 18). Ja sogar der Dieb und Räuber kann de poniren 20). Daher sagt nun Paulus Lib. II. Sententiar. receptar Tit. 12. §. 1. Deponere possumus apud alium id quod nostri iuris est, vel alieni.

## §. 940.

#### Depositum irregulare.

Der Depositar empfängt also nach der Natur dei Hinterlegungscontracts die ihm übergebene Sache bloi zur Verwahrung. Der Contract an sich gibt ihm folg lich weder ein Eigenthums = noch Gebrauchs = noch Pfand recht. Eben deswegen, weil der Contract für den Depositar keinen Nuten hat, derselbe vielmehr aus Freund schaft und Gefälligkeit alle Beschwerde übernimmt, dar er auch nur für den Dolus und ein demselben nahe kom mendes grobes Versehen haften 21). Bleibt es ben diese Bestimmungen, welche die Natur des Contracts mit sid bringt, so wird der Contract in der Sprache der Rechts

<sup>18)</sup> L. 9. Cod. de pigner. act.

<sup>19)</sup> L. 16. D. h. t.

<sup>20)</sup> L. 1. 4. 39. L. 31. 4. 1. D. h. s.

<sup>21)</sup> L. 5. 6. 2. D. Commodati. Nam quia nulla utilità cius versatur, apud quem deponitur, merito delus practis tur solus.

selehrten ein depositum regulare genannt; werden aber biefe Beftimmungen burch Mebenvertrage abgeandert, fo ents fteht daraus in der Sprache ber heutigen Rechtslehrer ein depositum irregulare, ober wie es die Gefege bezeichnen, contractus, qui egreditur notissimos depositi terminos22), oder contractus, qui depositi modum excedit22). Db aber ein foldes Depositum an fich noch ein mahres Depositum bleibe, folglich die actio depositi begrundet sen, ober ob es nicht vielmehr in einen andern Contract übergebe, und alfo beffen Eigenschaften und Urt ber Rlage erhalte, ift unter Den Rechtsgelehrten fehr ftreitig. Daniel Rettels bladt 24), und Georg Delrich & 26) behaupten bas Erftere. Sie fagen, bas pactum adiectum hebe bas Befen bes Contracts nicht auf, fondern modificire blos bie Ratur beffelben bergeftalt, bag es baburch Gigenschaften eines andern Contracts erhalten tonne, 3, B. eines Darlehns, fo bag es nun von der Bahl des Deponenten abhange, ab er fich ber actio depositi, oder berjenigen Rlage bedienen wolle, welche aus bem accessorischen Contract entspringt. Rur bas Lettere bingegen ftreiten Joh, Lub. Jul. Debelind 20) und Kriebrich Bottl. Bollegut), Allein bie meis

<sup>22)</sup> L. 24. D. A. 4.

<sup>23)</sup> L. 26. §. 1. D. h. t.

<sup>24)</sup> Comm. iurid. de deposito irregulari. Halae 1750. 4.

<sup>25)</sup> Diss. de indole depositi, notistimos terminos suos egredientis. Göttingse 1777.

<sup>26)</sup> Commentat. de contractu, quem irregulare depositum perhibuerunt, qui vero nen est depositum, vel in alium contractum degenerat. Welfenbüt. et Lipsiae 1753. 4.

- ften 20) unterfheiden, und diese gehen auch wohl den sichere ften Beg. Das depositum irregulare kann nämlich auf fe mancherlen Art entstehen, als die naturalia depositi kurch Refenverträge abgeändert werden können.
- 1) Der Pepositar kann sich vertragsweise zu Etwas verkindlich machen, wozu ihn sonst die Natur des Constructs nicht verpflichtet. Er kann sich nicht nur zu einem höhern Grad der Vorsicht verpflichten, sondern auch sos gar die Gefahr übernehmen. Daß hierdurch das Wesen des Contracts nicht geandert werde, leuchtet in die Ausger. Es gehören hierher folgende Gesetztellen.
- L. 1. §. 6. D. k. t. Si convenit, ut in deposito et culpa praestetur, rata est conventio. Contractus enim legem ex conventione accipiunt.
- L. 1. §. 85. D. eodem. Saepe evenit, at res deposita, vel nummi periculo sint eius, apud quem deponuntur; ut puta, ei hoc nominatim convenit.
- L. 39. D. Mandati. Et Aristoni et Celso patri placuit, posse rem hac conditione deponi, mandatum-
- 28) Voet Comm, ad Pand, h. t. §. 1. Corn. con BynkersHoek Observat. iuris Rom. Lib. VIII. cap. 5. Ioc. Ayeramius
  Interpretat. iuris Lib. IV. cap. 12. nr. 13. Ge. Frantzkii
  Comm. ad Pand. h. t. nr. 23—39. Rad. Christ. Henne
  Diss. de deposito irregulari. Erfordice 1763. Ios. Gettfr,
  Sammet Quaestion. forens Nr. IV. in Opuscul. surid. pag.
  264—266. Hohacker Princip. iuris civ. R. G. T. III.
  §. 1885. Malblank Princip. iuris Rom. P. II. §. 522.
  Thib aut System des Pand. R. 2. 28b. §. 892. und Christ.
  Ger. Overbeck Diss. de locatione depositi tam regularis,
  quam irregularis in concursu graditorum, Resdelbergae 1806,
  §. 20—24.

que suscipi, ut res periculo eius sit, qui depositum vel mandatum suscepit. Quod et mihi (die Stelle ist 1116 des Reratius Membranen) verum esse videtur.

- L. 7. §. 15. D. de pact. Si quis pactus sit, et ex causa depositi omne periculum praestet:

  Pomponius ait, pactionem valere: nec quasi conra iuris formam factam non esse servandam.
- II. Dem Depositar werden burch Rebenverträge Rechte ingeräumt, die ihm nach ber Natur des Contracts nicht ustehen. Dergleichen Rechte konnen seyn,
- 1) die Befugniß, sich wegen einer künftigen Schulds orderung an die Sache halten zu können. hier geht das Beschäft in einen Pfandcontract über, sobald die Fordes ung zur Wirklichkeit kommt. Der Depositar tritt nun n die Verbindlichkeit des Pfandgläubigers ein, er kann ich aber auch der Nechte desselben bedienen, besonders unch der Netention, welche sonst, wie unten vorkommen vird, bezm Depositum nicht Statt sindet 20). Vis das
- et 3. und Schaumburg Compond. iuris Dig. h. t. §. 2.

  Man glaubt, von einem solchen Pfandrecht sen in der L. 27.

  D. h. s. die Rede, wo es heißt: Lucius Titius, cum haberet fliam in potestate Sejam, Pamphilo serve aliene in matrimonium collocavit: cui etiam dotem dedit, quam sub titule depositi in cautionem consulit, et postea, nulla demunctiatione a domino facta, pater decessit; mox et Pamphilus servus. Quaero, qua actione Seja pecunium petere possit, cum ipsa patri heres extiterit? Paulus respondit, quomiam dos constitui non potuit, ex causa depositi actione de poculio pecunium repetendam. Allein hier ist cigentical potute cinem Schein Depositum (depositum simulatum) die

hin, ba bie Forderung entsteht, bleibt aber bas Geschäft ein Depositum.

2) Das Recht, die beponirte Sache zu gebrauch en. hier find folgende Falle zu unterscheiden. a) Die deposnirte Sache, deren Gehranch gestattet wird, ist eine funs gible Sache. Dann ift der Gebrauch derselben dem Des positar entweder a) auf Deffen Gesuch ausdrucklich ver-

Rebe. Der Bater, welcher feine Tochter wiberrechtlich an einen fremden Stlaven verheprathet hatte, ließ fich über ben gegebenen Brautschaß einen Depositionsschein ausstellen, obgleich bas Gelb nicht zur Bermahrung, foubern gur Beftreitung ber Laften einer ungültigen Che war gegeben worben. hier murbe nun gefragt, mit welcher Rlage die Tochter, welche ihres Baters Erbin geworben mar, nach bem Tobe bes Stlaven bas Benrathsgut jurudfordern fonne? ift ber Umftand merkwurbig, ber in ben Worten: nulla demunciatione a domino facta, ausgebrudt wird, nämlich ber Bert bes fremben Stlaven hatte fich biefer Che nicht wider: fest. Denn mare biefes gefchehen, und die Che bem Berbot jumiber bennoch geschloffen worben, fo hatte jene Frage gar . nicht entfteben tonnen. Denn bie Geja mack alsbann vermoge bes. Claubianifden Senatusconfults Sflavin bes herrn ihred Mannes geworben. S. Paulus Leb. II. Sententiar. receptor. Tit. 21. s. \$. 1. et 10. in Ant. Scholting lucis-. prud. Autejust. pag. 305. eq. und Inc. Cusacius Observation. Lib. XXI. cap. 16. BBgil, nun aber boch bas, Beprathegut wegen ber Nichtigkeit ber Che nicht gultig war bestellet wor-- ben, fo fonnten auch bie gewöhnlichen Clagen nicht gebraucht merden, baher mußte bier, um bas Benrathegut ju retten, ., bes Scheinbepositume ungeachtet, bie actio depositi de pecu-. lio gegen ben Beren bes verftorbenen Stlaven gebraucht merben . G. Pothier Pandegt., Intinian. Tom. I. h. t. Nr. LXIV. not. d. e. et f. pag. 459.

villiget worden. Hier geht das Depositum sosort in ein zutuum über, der Depositar mag sich entweder gleich ansugs das Gebrauchsrecht ausbedungen, oder den Deposenten erst nach der Deposition um den Gebrauch des deldes gebeten haben. Der Depositar muß daher auch on dem Augenblick des ihm gestatteten Gebrauchs an die desahr übernehmen, und es ssindet hier nicht die actio lepositi, sondern die condictio certi ex mutuo Statt. solgende Gesetztellen lassen hierüber keinen Zweisel übrig.

L.9. §.9. D. de rebus credit. Deposui apud e decem, postea permisi tibi ut. NERVA, PROCU-US, etiam antequam moveantur, condicere, quasi nutua, tibi haec posse aiunt. Et est verum, ut et MARCELLO videtur. Animo enim coepit possidere: rgo transit periculum ad eum, qui mutuum rogavit, et poterit ei condici.

Ulpian billiget hier die Meinung derjenigen Rechts; zelehrten, welche behaupten, daß das Eigenthum des des ponirten Geldes in dem Augenblick auf den Depositar übergehe, da dieser den Deponenten ersucht hat, ihm das jelbe als ein Darlehn gebrauchen zu lassen, und der Desponent ihm diesen Gebrauch verwilliget hat. Denn da der Depositar schon die körperliche Detention der Sache hatte, so war hier außer dieser Bestimmung des Willens, zur Erwerbung des Eigenthums, kein weiteres Factum erforderlich 28). Daß aber in diesem Falle das Deposi-

<sup>30) §. 44.</sup> I. de rer. divis. L. 3. §. 3. D. de acquir. vel amist. possess. L. 9. §. 1. es L. 21. §. 5. D. de acquir. rerum. dom. S. Gull. BARCLAIUS ad L. 9. §. ult. D. de

tum wirklich in ein Darlehn übergeht, beweißt folgend Gesetztelle noch beutlicher.

L.34. pr. D. Mandati. Quodei pecuniam apud te depositam convenerit, ut creditam habeas, credita fit: quia tune nummi, qui mei erant, tui fiunt.

Diese bisher noch gar nicht benutzte Stelle des Afrikans habe ich schon an einem andern Orte<sup>31</sup>) in ihrem Jusammenhange aussührlicher erklärt. Oder B) der Despositar hat nicht den Deponenten angesprochen, sondern Letzterer hat es dem erstern entweder gleich ansangs ben der Hinterlegung, oder nachher freiwillig angeboten, das Geld, wenn es ihm gefalle, gebrauchen zu dürsen. Hier wird erst durch den wirklichen Gebrauch das Eigenthum auf den Depositar übertragen, und der Contract in ein Darlehn verwandelt; dis dahin bleibt es ein wahres Depositum. Hierher gehören solgende Gesetzstellen.

- L. 10. D. de reb. credit. Quod si ab initio, cum deponerem, uti tibi, si voles, permisero, creditam non esse, antequam mata sit: quoniam debitu iri non est certum.
- L. 1. §. 34. D. h. t. Si pecunia apud te ab initio hac lege deposita sit, ut, si voluizzes, utereris, priusquam utaris, depositi teneberis.

Diefer Fall ist von dem vorigen ganz verschieden. Denn da hier der Deponent den Gebrauch des Geldes felbst angeboten hat, so kann der Wille des Depositars mur

reb. cred. in Thes. Otten. Tom. III. pag. 847. von Savigny Recht bes Besiges. §. 19.

<sup>31)</sup> S. ben 12. Th. biefes Commentard &. 779. G. 12. ff.

uch ben wieflichen Gebrauch bes Gelbes erklart werben. 50 lange folglich biefer Gebrauch noch nicht gemacht wrben ift, geht bas Depositum nicht in ein Darlebn ber. Endlich p) es ist die fungible Sache, als eine ide, und also bas Gelb entweder unter der ausbrücklis en Bedingung, das nicht eadem nummorum corpora, mbern nur tantundem gurudgezahlt werben folle, ober aversliegelt in gemeinen Mungforten beponirt worben. Ran nennt diefes ein depositum irregulare im eigentlichen binn. Hier bleibt bas Geschäft ein depositum, und eht nicht in ein Darlehn über. Daber konnen hier auch linfen bedungen, und Binfen bes Bergugs geforbert meren. Denn die Rlage ift hier die actio depositi. 3mar pird burch ben Bertrag, bag nur eine gleiche Summe tantundem) wieder gurudgegeben werben folle, ftillfchweis end auch der Gebrauch bes Gelbes auf ben Depositar bertragen, allein ba bier, nach ber Ratur fungibler Gas hen, eben so viel von berselben Gattung und Gute bas Rämliche ift, so wird hier wirklich idem depositum relituirt, wenn eadem quantitas zurudgezahlt wirb, weil ier bas Gelb nicht als ein corpus, fondern nur als ine quantitas mar beponirt worben. Die Gefete bestäigen biefes auch gang beutlich.

L. 24. D. h. t. Lucius Titius Sempronio santem. Centum numos, quos hac die commendati mihi, adnumerante servo Sticho actore, esse apud me, ut notum haberes, hac epistola, manu mea scripta, tibi notum facio: quae, quando voles, et ubi voles, confestim tibi numerabo. Quaetitur propter usurarum incrementum? Respondi, depositi actionem locum habere: quid est cnim aliud

commendare, quam deponere? Quod ita verum est, si id actum est, ut corpora nummorum eadem redderentur. Nam si, ut tantundem solveretur, convenit, egreditur ea re depositi notissimos terminos. In qua quaestione, si depositi actio non teneat, cum convenit, tantundem, non idem reddi, rationem usurarum haberi, non facile dicendum est. Et est quidem constitutum, in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras attinet, ut tantundem possit officium arbitri, quantum stipulatio: sed contra bonam fidem et depositi naturam est, usuras ab eo desiderare temporis ante moram, qui beneficium in suscipienda pecunia dedit: si tamen ab initio de usuris praestandis convenit, lex contractus servabitur.

So verwickelt auch diese Stelle wegen des dem Papinian eigenen gedrängten und concisen Styls ist, so sehr sie daher auch von den Auslegern 22), selbst von den Griechen, misperstanden worden ist, wie ich nachher zeigen werde; so enthält sie dennoch, nach einer richtigen Erklärung, den bündigsten Beweis für den hier ausgestellten Sat, das das Depositum sungibler Sachen, woben gleich ansangs abgeredet worden ist, das nur tantundem restituirt werden solle, nicht in ein Darlehn übergehe, sondern ein wahres, wenn gleich irregulaires, Depositum sen, wovon mit der actio depositi auch Zinsen, und zwar nicht nur des Verzugs, sondern auch gleich ansangs bedungene gefordert werden können. Der vom Lucius Titius ausgestellte Depositionsschein, welcher zu

<sup>32)</sup> Man vergl. nur 3. B. Franc. Hotomani Observation.
Lib. IV. cap. 1. (Basiliae 1775. S.) und Dedekind ch.
Commentat. Cap. 3. §. 37. pag. 60. sqq.

er in biefer Stelle enthaltenen Rechtberorterung Beraniffima gab. fpricht gwar nur bas Betenntnig bes Austellers aus, eine gewisse Summe, welche ihm zur Aufemahrung für ben Sempronius von beffelben Staven m bargegablet worden, empfangen zu haben, mit ber Berpflichtung folche, fobald es Gempronius verlangen pird, sofort gurudzugahlen. Db also baben die Abrede etroffen worden, daß tantundem mit Binfen gurudges ahlt werden folle, ift baraus nicht zu erfehen. Da aber ennoch die Sauptfrage wegen ber Binfen mar, fo glaubt Berhard Noodt 23) nicht ohne Grund, daß ber De ositionsschein bes Lucius Titing vielleicht nicht gang volls :andig bargeftellt worden fen, und baher am Schluß befe then nach confestien tibi numerabo, wenigstens bie Borte um usuris noch bengefügt werben müßten. Die Frage lfo, welche Papinian bier erortert, mar bie, ob bas Beld nebst - ben Binsen mit ber actio depositi gurudges orbert werben tonne? Papinian entscheibet biefe Frage eradezu befahend. Die Borte : Respondi, depositi actioiem locum habere, sind so bestimmt, daß es mir une egreiflich ift, wie Cujaga4) habe fagen tonnen: Papivianus non definit aperte in hac L. 24. utrum sit ctio depositi ex hac conventione, an non, quod amen multum interest scire. Papinian fagt es also ang bestimmt, die actio depositi habe Statt. Dieß ist un zwar, fahrt Papinian weiter fort, in bem Kalle

<sup>3)</sup> De pactis et transaction. Cap. 19, §. Haec: si quas etc. Oper. Tom. I. pag. 540.

<sup>4)</sup> Commentar. in libros Quaestion. Papiniani. Libr. IX. ad h. L. Operum Tom. I. pag. 218. (edit. Car. Ann. FABROTI. Paris 1658. fol.)

nicht bem minbeften Zweifel unterworfen, wenn, wie et ber Ratur bes Sinterlegungscontracts gemäß ift, ware ausgemacht worden, daß eadem nummorum corpora gurudgegeben werden follen, und bann von Zinsen die Kra ge entstünde, es fen nun entweder ein Bergug bes Depofitars, ober ein anderer rechtlicher Grund vorhanden, and welchem auch ohne Bertrag Binfen geforbert werben tow nen, a. B. Berwendung bes Gelbes jum eigenen Rugen. Denn die actio depositi ist eine actio bonae fidei, und es ift langft burch bie Berordnungen ber Raifer 25) ent schieden, daß ben ben bonne fidei Rlagen bas richterliche Umt in Rudficht ber Binfen foviel vermag, als ein feier liches Berfprechen burch Stipulation. Allein Zweifel ichien bem großen Papinian bie Frage unter worfen zu fenn, worauf es in bem ihm zur Entscheidung porgelegten Falle eigentlich antam, nämlich ob auch bann Die actio depositi vorzüglich in Rudficht bet Binfen begrundet fen, wenn ausgemacht worben, bef nicht eadem nummorum corpora, fondern tantun dem gurudgegeben merben folle? Denn offenba weicht biefer Bertrag gang von ber Natur bes Depositums ab. Das Gigenthum ber zur Bermahrung gegebenen Mungen wird bier auf ben Empfanger übertragen, wie benm Darlebn, und die Berbindlichkeit in Absicht auf die Restitution if

<sup>35)</sup> Ger. Noode de faenore et usuris Lib. III. cap. 6. schreit bieses vorzüglich einer Constitution des Divus Pius zu, wie auch aus L. 7. D. de negos. gess. verglichen mit L. 6. 5. uit. eodem, desgleichen aus L. 37. D. de usur. und L. 32. §. 2. eodem mit vieler Wahrscheinlichseit erhellet. In stimmt auch Ios. Finestres in Hermogenisno Lib. II. st. 19. D. de perionlo et comm. rei vend. §. 8. pag. 468. bey.

ch hier die namliche, wie in dem Darlehn. Das Geaft scheint alfo baburch in ein mutuum überzugeben. lein tann ber Contract nicht mehr als ein Depositum trachtet werben, so tann auch von Zinsen gar teine Rraweiter fenn, weil im Darlehn weber Bergug Des Schulde te, noch ein blos simpler Bertrag eine Binfenforberung grunden tann, fondern nur ein feierliches Berfprechen rch Stipulation. Diefes scheint mir nach ber Ertlang des Pothier 20) der wahre Sinn der Worte zu senn: qua quaestione, si depositi actio non teneat, m convenit, tantundem, non idem reddi, raonem usurarum haberi, non facile dicendum t. Es ift baber gang falfc, wenn bie Bafiliten 37) ese Borte so interpretiren: Ελ δέ μή τά ἀντά άλλά ισαῦτα συνεφωνήθη δοῦναι, οὐκ ἐνάγομαι τή περί αραθήκης άγωγή. i. e. Si vero convenerit, tantunm, non idem reddi, depositi actione non teneor. con der griechische Scholiaft 30) tonnte Diefen Jrthum ht unbemerkt laffen, und fügte baher hingu: alipv τοκάτω γνώσεις, ώς άρμόξει έπί τούτου ή δεποσίτου e. verum postea disces, quemadmodum hoc 10que casú competat actio depositi. choliaft fabe alfo richtiger ein, bag auch in Diefem septen Ralle, nach Papinians Meinung, Die notio positi allerdings Statt habe. Denn Papinian wollte jentlich nur foviel fagen: wenn gleich freylich bas Ges ft auf die Art, wie es unter ben Contrabenten abgeloffen worden ift, von ber gewöhnlichen Form bes Des

i) Pandect. Iustin. Tom. I. h. t. Nr. XLIX, not e. pag. 457.

<sup>)</sup> Tom. II. Lib. XIII. Tit. 2. Const 24. pag. 99.

i) Tom. II. Besisieer. pag. 124, not. f. Slüd's Erläut. d. Pand. 15 Th.

positums abweicht, fo fen es boch auch ein Depositum, woben bie Frage von Zinfen gar nicht vergeblich fen. Dm a) war Diefes einmal Die Absicht ber Contrabenten, in Depolitum zu fchliegen. 3mar ift in bem Depositioneichm der Ausdruck commendasti gebraucht; allein das Bot commendare, fagt Papinian, bedeutet ja nichts ander als deponere. b) Rann auch ber gedachte Bertrag felle in ber Korm, wie er geschlossen worden ift, als ein De positum wohl bestehen, weil es ja bem Deponentin glich viel fenn tann, ob er eben Diesetben Dungen, Die a # Berwahrung gegeben hat, oder andere, Die eben so mil gelten, wieder gurud erhalt, genug wenn ihm eine glich Summe gurudgezahlt wird. Diefes find Die Grunde, au melden Papinian auch hier die actio depositi fit ! grundet halt. Mur ein Zweifel ftieg bem romifden fr riften hierben noch auf, ben er gulest zu heben sucht, nim lich der, es scheine both gegen die Billigkeit (bona fide) umb auch felbst, gegen bie Ratur bes Depositums wifte ten, Binfen von bem gu fordern, ber fich teines Berpif fculdig gemacht hat, vielmehr durch Uebernahme bei @ des zur Bermahrung, dem Andern, eine Wohlthat enich Allein maren bie Binfen gleich anfangs burch Stipul tion versprochen worden; fo murde über beren Rechin Bigteit gar teine Frage entstehen 20). Ben einem bont Adei Contract hat nun aber bas. pactum adiectum de Rraft. Es begrundet alfo fo gut, wie die Gipale tion, eine Berbindlichkeit zur Bezahlung ber bedungen Binfen 40). Daber fagt Papinian, lex contractuit

<sup>39)</sup> L. 40. D. de reb. credit.

<sup>40)</sup> S. Ger. NOODT de foenore et nauris Lib. III. cap. 5.

abitur. Hierin liegt ein neuer. Bemeis, daß die actio epositi hier die einzige competente Rlage sey. Denn as pactum adjectum macht gleichsam einen Theil des ontracts aus, und modificirt die daraus entstehende ontracts flage. (1). Goute indessen, dem allen ungeshtet, noch irgend ein Zweisel, wie doch kaum zu glausmist, übrig bleiben, so wird diesen folgende Gesetzeile von Grund aus heben.

L. 25. §. 1. D. h.t. Qui pecuniam apud se non bsignatam, ut tantundem redderet, depositam, ad sus proprios convertit, post moram in usuras voque supscio DEPOSITI condemnandus est.

So klar und entscheidend aber diese Stelle ist, und wenig sie daher einer weitern Erläuterung bedarf; sehr bestritten ist folgende wegen der darin enthaltenen seinbaren Inconsequenz.

L. 26. §. 1. D. eodem. Lucius Titius ita cavit: λαβου, καὶ ἔχω ἐις λόγου παρακαταθήκης etc. i. e. uscepi, habeoque apud me titulo depositi 12) prascripta denarium argenti decem millia: eque ad praescriptum omnia praestaturum et romitto, et profiteor, conventione scilicet inita, quoad omne argentum reddatur, in singulos enses, singulasque libras, usurarum nomine,

·· 5 36 34 44.

2 2 1

<sup>)</sup> L. 7. 9. 5. D. de pacits. Pacta conventa insunt bonae fidei iudiciia, et formant ipsam actionem. S. ben 4. Ah. bieses Commentars 4. 311, S. 259. Not. 84.

<sup>)</sup> Richtiger: et relata habes in rationes depositi. S. Hier. GROSLOTH Commentar. ad L. Lecta 40. D. de reb. cred. in Thes. sur. Rom. Otton. Tom. V. pag. 35.

quaternos tibi obolos subministrem. Quaero, as usurae peti possunt? PAULUS respondit, eum contractum, de quo quaeritur, depositae pecuniae modum excedere: et ideo secundum conventionem usurae quoque ACTIONE DEPOSITI peti possunt.

Daß hier ebenfalls bavon bie Rede fen, wenn and gemacht worden, daß nur tantundem pecuniae gurudge gahlt werden folle, wird zwar ausbrücklich nicht gesagt, erhellet aber baraus, weil Zinfen bedungen worden find Allein wem fallt hier ber Schluß nicht auf, ben Paului macht: ber Contract, bon bem bier bie Rebe ift, wobud fich nämlich ber Depositar verbindlich gemacht hatte, m bem ihm gur Bermahrung gegebenen Gelbe fo lange, bis es gang wieder gurudgegablt fepn murbe, auf jeden De nat etwas Gewisses 43) an Zinsen zu bezahlen, überfchie tet Die Grangen bes Depositume, glio fonnen bem Bo trage gemäß Binfen gefordert werden? Rein Bund, wenn man Diese Stelle für corrupt gehalten, und bud eine Emendation ber Ungereimtheit abzuhelfen gefucht bu Die Gloße glaubt, alle Schwierigkeit fen gehoben, wm man nach den Worten modum excedere, hinzufügt : estite men depositum. Sotomann'i) hingegen schaltet berit Borten modum excedere bas non ein. Debe finb"

<sup>43)</sup> In bem Gefetz heißt es έχαστου μηνός δβόλους τέσσας Diese quaterni oboli in singulas minas bezeichnen usuram ber salem, acht von hundert Denarien. S. Groslotii Comcit. ad L. Lecta Tom. V. Thes. Otton. pag. 43 und Pr THER Pand. Iustin. Tom. 1. h. t. Nr. XLIX. not. h.

<sup>44)</sup> Observation. Lib. IV. cap. 1. pag. 10.

<sup>45)</sup> Commentat. cit. \$. 37. pag. 65. 11

tein depositum irregulare annimmt, liefet seiner jeorie zu Kolge: usurae quoque actione depositi ti non possunt. Allein burch Ginructung bes non irde biefe Stelle mit ben benben vorhergehenden in ben enbarften Biberfpruch gerathen. Die Bafiliten 16) ben auch Diese Regation nicht. Sollte ja eine Emens tion nothig fenn, fo mare Die, welche Dverbed 47) richlägt, nämlich statt et ideo etc. vielmehr fo zu le 1: at vero secundum conventionem usuras quose actione depositi peti posse. Man sieht indess i aus bem gangen Bufammenhange ber Borte beutlich nug, bag ber Sinn berfelben babin gebet, wenn gleich r Contract, von dem bier die Rede ift, von ber Res l abweicht, fo bleibe berfelbe bennoch ein Depositum, id es konnen baber, ber Berabredung gemäß, bie verrochenen Binfen mit ber actio depositi geforbert merben, wie auch Anton Faber 48) Diefes Gefet verfteht. Es ribt alfo immer für und eine wichtige Beweisstelle. Alles efes bestätiget endlich noch eine Stelle bes Alfenus arus.

L. 31. D. Locati. — Respondit, rerum locatarum no genera esse, ut aut idem redderetur, sicuti cum veimenta fulloni curanda locarentur; aut eiusdem gene-

i) Tom. II. pag. 99. Kal τόπον ἐκ συμφώνού ἀπαιτεῖ ἡ περί παραθήκης ἀγωγή. Εκ conventions usures quoque actions depositi petuntur.

i) Diss. cit. de collocatione depositi tam regul. quam irregularis in conc. creditor. §. 23. pag. 44.

<sup>3)</sup> Rational. in Pand. ad h. L. 26, §. 1. D. h. t. Mán sehe auch Averanius Interpretat. iuris Lib. IV. cap. 12. nr. 13. und Pothier Pand. Iustin, h. t. Nr. XLIX. not. k.

ris redderetur, veluti cum argentum pusulatum fabro daretur, ut vasa fierent, aut aurum, ut annuli: ex superiore eausa rem domini manere; ex posteriore, in creditum iri. Idem iuris esse in deposito: nam si quis pecuniam numeratam ita deposuisset, ut neque clusam 40), neque obsignatam traderet, sed adnumeraret, nihil aliud eum debere, apud quem deposita esset, nisi tantundem pecuniae solveret 50).

Alfenus stellt hier eine Vergleichung zwischen einen Miethcontract, vermöge welchem Jemanden fungible Suchen vom Eigenthümer zu dem Zweck übergeben worden sind, um sie an einen bestimmten Ort zu bringen, und einem Depositum fungibler Sachen an. Er sagt, jenn Contract könne auf zweierlen Art geschlossen werden, entweder a) so, daß die zum Transport übergebenen Sachen an dem bestimmten Orte in Natur abgeliefert werden sollen. Dies ist der gewöhnliche Fall. Denn der Miethenstract pflegt nicht das Sigenthum zu ändern, wie Ulpian is sagt. So ist es auch z. B. wenn Jemand einen Fullo is) dingt, um ihm seine Kleider zu waschen, und wieder her

<sup>49)</sup> Cluse für clausa ift ben ben Alten nichts Ungewöhnliche

<sup>50)</sup> Robert Stephan und Blaublomm lesenstatt solveret besser solvere. Unser Erlanger Pandecten Mscpt. liest aber vielleicht noch richtiger: ness Ux santundem pecunist solveret. Eben so Halvander.

<sup>51)</sup> L. 39. D. Locati.

<sup>52)</sup> Wer hier unter fullo zu verstehen sen, habe ich schon a einem anbern Ort gezeigt. S. ben 13. Theil bieses Commentars. §. 836. Not. 44. S. 201.

(narichten 52). Denn hier wird ber Locator nicht Gigenthus rrer, fondern er muß eben baffelbe, mas er empfing, que : tickliefern. Der ber Contract wird b) auf die Art ges chloffen, daß die gegebene Sache nicht in Ratur, fondern rur in eodem genere, D. i. nur eben fo viel von gleicher Ert und Gute restituirt werden foll. Diefe Art des Conracts weicht von der Regel ab, und hat zwar darin eine Mehnlichkeit mit dem Darlehn, bag der locator operarum . ein bloger Gläubiger ber Quantitat bleibt, von ben ihm übergebenen Sachen aber Gigenthumer wird. Dieg heißt bier in creditum iri. Dag aber ein folder unregelmäßis ger Mietheontract in ein Darlehn übergebe, fagt Alfes n us nicht, vielmehr bas Gegentheil, nämlich es bleibe ein Miethcontract. Denn er lehrt ja ausdrücklich: rerum locatarum duo genera esse. Der Locator erhalt auch hier Den bedungenen Lohn. Die Worte in creditum iri follen alfo nichts anders bedeuten, als daß hier ber Locator nus tantundem restifuirt 54). Man sieht bieß auch noch beuts licher, aus ben von Alfen angeführten Benfpielen, nams lich wenn Jemand einem Goldschmied reines geschmolzes nes Silber 55), um filberne Befage, oder Gold gibt,

<sup>53)</sup> Vestimenta curare ift sovici, als polire, lavare. L. 13. S. 6. D. locati. L. 12. pr. L. 82. D. de furt. L. 2. D. de condict. sint ogusa.

<sup>54)</sup> S, Nettelbladt Commentat. de deposito irregulari §. 37. S. 33. ff.

<sup>55)</sup> Argentum pusulatum, oder wie andere lesen wollen: poatulatam, oder postulatum, welches alles gleichviel bedeutet, heißt nichts anders, als reines, geschmolzenes Silber. S. Jac. Cujacius Observat. Lib. VII. cap. 39 Ev. Отто in Praesat. ad Tam. III. Thes. iuris Rom. pag. 56. §. Sequantur.

um Ringe, für ben Besteller zu verfertigen. Das Gigen thum ber jur Verarbeitung gegebenen Materie geht bier auf ben Locator über, weil es bem Besteller gleich viel gelten tann, ob ber Golbichmieb bie bestellten Sachen ans ber ihm bagu gegebenen Materie, ober aus feiner eigenen verfertigt. Dag ben bem Miethcontract ber Dienfte auch bas Eigenthum ber Materie auf ben Locator übergeben könne, lehrt außerdem auch Javolen 50) nicht undeut lich. Gerade fo fen es nun auch, fahrt Alfenus fort, berm Depositum fungibler Sachen. Denn wenn Summe Gelb bergeftalt in Bermahrung gegeben wird, bag bas Gelb weber verschlossen, noch verfiegelt, sonbern blos in gemeinen Mungforten dargezählt worden ift, fo darf der Depositar nur tantundem pecuniae zurückahlen. Alfenus nimmt also nach ber Analogie von Mietheow tract auch zwen Arten bes Depositums an, ein regula: res und irreguläres. In jenem bleibt ber Depo: nent Eigenthumer, und Die Sache muß ihm in Natur restituirt werden. In diesem wird zwar bas Eigenthum Der forperlichen Sache auf ben Depositar übertragen, is geht aber boch nicht in ein Darlehn über, fondern et bleibt ein Depositum, wenn gleich ber Depositat bas Geb gebrauchen darf. Daß also auch die actio depositi be grundet fen, leidet keinen Zweifel 67). Bon einer blot stillschweigenden Bewilligung des Gebrauchs einer Deponir ten Geld: Summe ift vielleicht auch Paulus zu verfteh,

<sup>56)</sup> L. 55. D. de obligat. et actionidus. Man vergleiche über haupt Corn. van Bynkershoek Observation. luris Ron Lib. VIII. cap. 4.

<sup>57)</sup> BYNKERSHOEK c. l. cap. 5.

wenn er L. 29. §. 1. D. k. t. sagt: Si ex permissu xeo deposita pecunia is, penes quem deposita est, utatur, ut in caeteris bonae fidei iudiciis, usuras eius nomine praestare mihi cogitur, wie auch Seorg Frangke.) glaubt; wenn man nicht lieber ans nehmen will, Panlus sey anderer Meynung gewessen, als Ulpian, wie Bynkershöke.), und Oversbeck.) dasür halten, welches mir aber darum nicht glaublich scheint, weil Paulus in seinen Sententiis Receptis Lib. II. Tit. 12. §. 9. 1) ganz der Meisnung Ulpians gemäß lehrt: Si pecuniam deposuera, eamque in usum 2) tibi comisero, mutuum magis videtur, quam depositum.

b) Ist die deponirte Sache, deren Gebrauch dem Despositar gestattet worden, eine nicht fungible Sache, so geht ein solches Depositum immer in einen andern Contract über. Denn ist a) der gestattete Gebrauch besselt mmt, so wird der Contract entweder in ein commodatum, oder in einen Miethcontract, oder in einen uns benannten Contract verwandelt, je nachdem der Gebrauch entweder unentgeltlich, oder gegen ein bestimmtes Geldsquantum, oder gegen eine andere Bergeltung bewilliget

<sup>58)</sup> Commentar. in Pand. h. t. nr. 28.

<sup>59)</sup> Observat. iur. Rom. Lib. VIII. cap. 5. pag. 301.

Diss. de collocat, depositi in concursu creditor. §. 22. pag. 41.

<sup>61)</sup> In Ant. SCHULTING furisprud. Antejust, pag. 281.

<sup>62)</sup> So ift unstreitig mit Pithou gu lefen, wegen bes nachfolgenden mutuum. Andere lefen auch utendam.

um Ringe, für ben Besteller zu verfertigen. Das Gign: thum ber gur Berarbeitung gegebenen Materie geht bie auf ben Locator über, weil es bem Besteller gleich nid gelten tann, ob ber Golbschmied die bestellten Sachen auf ber ihm bagu gegebenen Materie, ober aus feiner eigenn verfertigt. Daß ben bem Mietheontract ber Dienste aus Das Eigenthum ber Materie auf ben Locator übergebei könne, lehrt außerdem auch Javolen 50) nicht unden lich. Gerade fo fen es nun auch, fahrt Alfenus fott, benm Depositum fungibler Sachen. Denn wenn int Summe Geld bergestalt in Berwahrung gegeben wird Dag bas Geld weder verschloffen, noch verfiegelt, fonben blos in gemeinen Mungforten bargezählt worden ift, b darf der Depositar nur tantundem pecuniae zurudzahlm. Alfenus nimmt alfo nach der Analogie von Miethen traet and amen Arten bes Depositums an, ein reguli: res und irreguläres. In jenem bleibt ber Dem nent Eigenthümer, und die Sache muß ihm in Ratm restituirt werden. In Diesem wird zwar bas Gigenthum Der torperlichen Sache auf ben Depositar übertragen, if geht aber boch nicht in ein Darlehn über, fondern d bleibt ein Depositum, wenn gleich ber Depositar bas Geb gebrauchen darf. Daß also auch die actio depositi be grundet fen, leidet teinen 3meifel 67). Bon einer blot stillschweigenden Bewilligung bes Gebrauchs einer beponiv ten Geld: Summe ift vielleicht auch Poulus zu verftehn,

<sup>56)</sup> L. 55, D. de odligat. et actionidus. Man vergleiche über haupt Corn. van Bynkershoek Observation. luris Ron Lib. VIII. esp. 4.

<sup>57)</sup> BYNKERSHOEK c. l. cap. 5.

wenn er L. 29. §. 1. D. h. t. sagt: Si ex permissu meo deposita pecunia is, penes quem deposita est, utatur, ut in caeteris bonae fidei iudiciis, usuras eius nomine praestare mihi cogitur, wie auch Georg Frantse. glaubt; wenn man nicht lieber ans nehmen will, Paulus sey anderer Reynung gewessen, als Ulpian, wie Byntershölt., und Oversbed. deint, weil Paulus in seinen Sententiis Receptis Lib. II. Tit. 12. §. 9. 1) ganz der Meisnung Ulpians gemäß lehrt: Si pecuniam deposuera, eamque in usum 2) tibi comisero, mutuum magis videtur, quam depositum.

b) Ist die deponirte Sache, deren Gebranch dem Despositar gestattet worden, eine nicht fungible Sache, so geht ein solches Depositum immer in einen andern Contract über. Denn ist a) der gestattete Gebrauch bestimmt, so wird der Contract entweder in ein commodatum, oder in einen Miethcontract, oder in einen uns benannten Contract verwandelt, je nachdem der Gebrauch entweder unentgeltlich, oder gegen ein bestimmtes Gelds quantum, oder gegen eine andere Bergeltung bewilliget

<sup>58)</sup> Commentar. in Pand. h. t. nr. 28.

<sup>59)</sup> Observat. iur. Rom. Lib. VIII. cap. 5. pag. 301.

<sup>60)</sup> Diss. de collocat, depositi in concursu creditor. §. 22. pag. 41.

<sup>61)</sup> In Ant. SCHULTING furisprud. Antejust, pag. 281.

<sup>62)</sup> So ift unstreitig mit Pithou gu lefen, wegen bes nachfolgenden musuum. Andere lefen auch usendam.

wird \*3). Ist hingegen  $\beta$ ) ein un bestimmter Gebrauch gestattet, welcher nach Sefallen widerrusen werden kann, so nähert sich der Contract dem Prekarium \*4). In Abssicht auf den Terminus a quo ist hier ebenfalls zu unsterscheiden, ob der Depositar um den Gebrauch selbst bat, oder ob ihm derselbe von dem Deponenten freiwillig ausgeboten wurde. Im ersten Falle geht die Verwandelung gleich in dem Augenblick vor sich, da die Verwilligung von Seiten des Deponenten ersolgte. In dem letztern Falle aber erst von der Zeit an, da mit dem Gebrauche der Ansang gemacht worden ist; die dahin bleibt es ein wahres Depositum \*5).

Uebrigens ist in Betress des depositi irregularis noch das Princip zu bemerken, daß dasselbe immer nur insomeit von der gemeinen Natur des Depositums abweicht, als die Gesetze oder die Uebereinkunft der Contrahenten dasselbe beschränkt, und abgeändert haben, im Uebrigen sind die gemeinen Vorschriften auch ben diesem Depositum zu beobachten, naturalia enim in omnibus negotiis semper debent praesumi 66).

- 63) L. 1. §. 9. D. A. t. L. 76. pr. D. de furtis. S. Dede-Kind Commentat. de contractu, quem irregulare depositum perhibuerunt. Cap. 4. et 6.
- 64) Anderer Meinung ift zwar Denenind cit, Commentat. Cap. 5. §, 67. weil bas Prefarium sich mit dem Wesen des Depositums in soweit wohl vertrage, daß es auch zu aller Beit revocirt werden kann. Allein man sehe Overnuck Disa de collocat depositi §. 21. Not. 4. pag. 37.
- 65) S. Berger Occon. iuris Lib. III. Tit. 2. Th. 9. not. 1.
- 66) S. Overbeck Diss. cit. §. 23. in fin. pag. 45. und Shibaut System bes P. R. 2. B. §. 892.

## §. 941 und 942.

kelchen Grab der Rulpa praftirt ber Depositar? Wer tragt bie Ungludtsfalle?

Bleibt es ben der Regel, daß der Depositar teinen lugen, fondern alle Beschwerlichkeit aus dem Contract it, fo ift er, wie bereits oben bemertt murde, nur wes m eines Dolus, ober einer Diesem gleichzuachtenben gros m Nachläßigfeit verantwortlich. Dahingegen fteht ber eponent für bas geringfte Berfehen, wenn burch feine schuld der Depositar Schaden leidet. Paulus sagt in inen Sententiis receptis L. II. Tit. 12. §. 6. Ob res epositas dolus tantum praestari solet; und Ulpian ihrt L. 5. §. 2. D. Commodati ben Grund an: Nam uia nulla utilitas eius versatur, apud quem deponiir, merito dolus praestatur solus. Dag grobes Berfes en, in Absicht auf Schadenersat, dem bofen Borfat gleich t achten fen, ift befannt. Ulpian fagt Diefes felbft an iehreren Orten et). Der Depositar barf also nicht für ulpa levis haften. Culpae autem nomine, id est, deidiae ac negligentiae, non tenetur. Go fagt Just is ian §. 3. I. Quib. mod. re contrak. oblig. ...). Eben eswegen, weil der Deponent allen Rugen hat, fordern ie Befete nur von ihm ben möglichsten Fleiß. L. 61. . 5. D. de furtie. Der Depositar hingegen haftet auch 1 hinficht Des Untergangs ober des Abhandentommens

<sup>7)</sup> L. 1. §. 1. D. Si mensor. fals. mod. L. 29. pr. D. Mandati. Der culpa lata wird ausbrücklich gedacht L. 1. Cod. A. s.

<sup>8)</sup> Ian. a Costa Commentar. ad §. 3. 1. Quib. mod. recontrah. obligat.

ber Sache, nur fur culpa lata .). Denn er praftirt, wie §. 17. I. de oblig. quae ex delicto naec. lehtt, feine custodia. Daher fagt Cajus L. 1. §. 5. D. de obligat, et action. Is quoque, apud quem rem aliquem deponimus, re nobis tenetur: qui et ipse de ea re, quam acceperit, restituenda tenetur. is stiam si negligenter rem custoditam amiserit, securus est: quia enim non sua gratia accipit; sed eius, a quo accipit, in eo solo tenetur, si quid dolo perierit. Negligentiae vero nomine ideo non tenetur, quia, qui negligenti amico ren custodiendam committit, de se queri debet. Magnam tamen negligentiam placuit in doli crimen cadere. Et entstehen hier noch zwen Fragen. 1) Wenn Jemand ei nem Freunde Sachen in Bermahrung gibt, ber befannts lich in feinen eigenen Sachen nicht mit berjenigen Borfichtigkeit zu handeln pflegt, welche man gewöhnlich von jedem vorsichtigen Menschen erwartet, ber auf ben Ra men eines paterfamilias idoneus Unspruch machen will, in wieferne ift ein folcher Depositar für feine Nachläßige feit verantwortlich? Es tommt ben ber Entscheidung Diefer Frage barauf an, ob ber Schade burch beffelben gewöhnliche Nachläßigkeit geschehen ift, ober baburch, bag er auf Die Bermahrung der ben ihm hinterlegten fremben Sachen noch geringere Sorgfalt verwendet hat, als er ber Bee handlung seiner eigenen Sachen zu widmen pflegt. In dem erften Falle fteht er für keinen Schaden. Denn wer eis nem befanntlich nachläßigen Menschen Sachen in Ber wahrung gibt, hat sich ben Schaben, ben er baburch leibet, felbst zuzuschreiben, wie Cajus in ber vorher angeführten

<sup>69)</sup> S, Schomans Lehre vom Schabenserfat 1. B. S. 197.

Stelle gang richtig urtheilt. Es barf nur aber bie Rachläßigs feit in feine fo grobe Schuld ausarten, Die an ben Dolus grangt. In bem letten Ralle hingegen tann man ibn von einem bofen Borfat nicht frenfprechen. Denn wer fcon in feinen eigenen Sachen nachläßig verfährt, aber Dennoch frembe Sachen noch nachläßiger, als bie feinis gen, behandelt, vermag ben Borwurf, daß er unredlich gehandelt habe, nicht von fich abzulehnen. Dieg ift wohl unstreitig ber richtige Ginn ber so fehr bestrittes nen Stelle bes Celfus L. 32. D. A. t. mo er fagt: Quod NERVA diceret, latiorem culpam 10) dolum esse, PROCULO displicebat; mihi verissimum vide-Nam etsi quis non ad eum modum, quem hominum natura desiderat, diligens est 71), nisi tamen ad suum modum curam in deposito praestat, fraude non caret; nec enim salva fide

٠,

: Digitized by Google

<sup>70)</sup> Unter latior eules wird hier eine gröbere Rachläßigkeit verstanden, als man sonst in seinen eigenen Geschäften zu beseehen pflegt. Denn die Frage, worüber Rerva und Proseulus stritten, war eigentlich die, ob bersenige, welcher nür für culpa lata haften darf, dieselbe durch Unterlassung dessessen Fleises begehe, den er sonst in seinen eigenen Sachen anzuwenden pflegt? Celsus besaht sie nach der Meinung des Rerva in dem Falle, da Iemand schon in seinen eigenen Sachen nur den geringsten Grad des Fleises anzuwenden pflegt.

S. Chriet. With. Wehrn Dootrina iuris explicatrix principior. damni praest. Cap. IV. §. 8. not. 7. pag. 74.

<sup>71)</sup> Diligentia ad eum modum, quem hominum natura desiderat ift nichts anders, als der gemeine Fleiß, den jeder ors
bentliche und vernünftige Mensch in seinen eigenen Sachen
anzuwenden pflegt. S. Ant. Schulting. Thes. controv.
Dec. LIX. Th. 8.

minorem iis, quam suis rebus, diligentium praestabit 12). 2) Wenn ber Depositar in feiner Art ein fehr fleißiger und vorsichtiger Mensch ift, ber Schabe, ber an ber be: ponirten Sache geschehen ift, aber burch eine folche Rade lägigfeit verurfacht worben, die zwar feine culpa lata in abstracto ift, aber boch burch bie ihm fonft in feinen Gefchäften eigene Borfichtigfeit hatte vermieben werben tonnen, ift ber Depositar bafur verantwortlich, und tam ihm das in feiner Urt als eine culpa lata, ja wohl gar als ein dolus zugerechnet werden? Biele Rechtsgelehrten tragen tein Bedenten, biefe Frage ju bejahen, und glau ben, ben Grund bagu in ber vorhin angeführten Stelle bes Celfus ju finden. Gie ftellen baber ben Grundfag auf: Beber, von welchem fonft nur eine geringe diligentia in abstracto geforbert wird, fen bennoch ftets diligentiam in concreto zu leiften schuldig, auch wenn er in feinen eigenen Sachen ben größten Bleiß anzuwenden pflegt 73). Rach Diefem Princip mare benn alfo eine culpa levissima in abstracto immer eine culpa lata in concreto: Db ein folches Princip bem Celfus, ober je einenr anbern romischen Juriften in ben Ginn getom nien fen , mage ich nicht zu behaupten. Bergleichen wir

<sup>72)</sup> Bergleiche über biefe Stelle vorzüglich Io. Casp. GENS-LER Exercitation. iuris civ. ad doctrinam de culpa. Fascic. I. Ienas 1813. 8. Exercitat. VIII. §. 3. Man sehe auch Sopfnexs Commentar über die Institutionen §. 784. Rot. 1.

<sup>73)</sup> Ant. Faben de Errorib. Pragmaticor. Dec. LXXVI. Err. 2. Egib von Löhr Theorie der Kulpa §. 7. Io. Barth. Mayen Diss. de culpa eiusque speciedus et gradidus, praes. Iul. Frid. Malblanc def. Tubingae 1807. §. 5. und Thibaut. Syst. des Pand. Rechts. 1. B. §. 254.

aber fammtliche Stellen, welche von ber diligentin in concreto reden, fo ift offenbar bie Meinung ber Ge jege, benjenigen, von welchem fie ben ber Behandlung fremder Sachen nur eine diligentia domestica forbern, baburch zu begunftigen 74). Denn fie gehen von bem Erfahrungsfat aus, bag man in feinen eigenen Sachen nicht immer mit ber Borficht und Aufmertfamteit, welche fonft einem fleißigen hausvater eigen ift, zu handeln pfleat. Daber unterscheiben fie genau bie diligentia, qualem quis suis rebus adhibere solet, won der diligentia exacta ober exactissima, qualem diligens, vel diligentissimus paterfamilias praestat, und betrachten jenen Fleiß immer, als einen geringern Grad, im Berhalts niß zur diligentia in abstracto. Was tann nun wohl jener Abficht ber Gefete mehr miberftreiten, ale einen Denfchen ber nach feiner Gewohnheit vorsichtiger in feinem Sauswefen zu handeln pflegt, als man fonst von ihm erwartet; megen bes geringften Berfehens, beffen er fich ben ber Behandlung einer ihm anvertrauten fremben Sas de fchuldig gemacht bat, nun besmegen gleich eines Dolus ober einer eulpa lata zu bezüchtigen? Wird badurch nicht jenes privilegium favorabile offenbar in ein privilegium odiosum verwandelt? Bie ftimmt nun bamit überein, mas Modestin fagt L. 25. D. de Legibus. Nulla iuris ratio, aut aequitatis benignitas patitur,

<sup>74)</sup> Man vergleicht nur §. 9. 1. de societate. L. 72. D. prosocio. L. 25. §. 16. D. famili erciso. L. 11. fin. God de pactie conventie. §. 1. I. de obligat, quae quaei ex contranase, L. 22. §. 3. D. ad SCium Trebell. L. 3. D. de periculo et commodo rei venditae.

ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem? Bare es benn nicht viel beffer, fur einen nachläßigen Menichen zu gelten, als burch ben Ruf eines guten Haushalters feine Lage zu verschlimmern? Heberdem fagt auch die L. 32. D. A. t. tein Wort bavon. ift ja hier nicht von einem folden Depositar Die Rebe, welcher in feinen eigenen Sachen wie ein diligens paterfamilias verfahrt, nein, gerabe von bem Gegentheile, von einem folchen nachläßigen Menschen, ber auf jenen Namen teinen Anspruch machen tann. Anton Faber 16) will zwar freylich bas Gefet von bem erften Falle verstehen, und baher bas NON vor ad eum modum wegstreis Allein wer berechtiget ihn, auf eine fo willführliche Emendation fein System ju grunden ? Schon Robert 16) hat baber bie Meinung bes Rabers mit Recht verworfen. Bermendet nun aber der ohnehin nachläßige Depositar auf die Bermahrung ber ben ihm hinterlegten Sache noch geringere Sorgfalt, als auf Die seinige; mer taun ihn bier pon einer Culpa frensprechen, Die bem Dolus gleichtommt? -Pagt nun dieg mohl auf einen fonft vorfichtigen Menfchen, wenn er burch ein gang geringes Berfehen einem Andern fcabet 11)? Soll hier alles culpa lata beißen, mas fonft culpa levis ober nur levissima ift, gute Racht alsbann gus ter Ul pian mit beiner gangen in ber L. 5. D. Commodati fo

<sup>75)</sup> De Errorib. Pragmat, Dec. 76. Err. 2.

<sup>76)</sup> Receptar. Lection. Lib. II. cap. 7.

<sup>77)</sup> Mit mir stimmen überein Wenan Doetr. iuris explicatix principior. damni praestandi. §. 34. und Genslen eit. Commentat. Exercit. VIII. §. 3.

muhsam aufgestellten Theorie der Eulpa! Es bleibt also Regel, daß nur grobe Nachläßigkeit den Depositar versantwortlich macht. Jedoch sinden zuweilen Ausnahmen Statt, wo der Depositar auch für ein ganz geringes Bersehen stehen muß. Dahin gehört nicht nur, wenn er sich durch Bertrag dazu verdindlich gemacht hat, sondern auch wenn er sich zu der Ausbewahrung der fremden Sache ausdrang, er mag nun hierdurch entweder einen Bessern verdrängt haben, oder nicht 7°).

L.1. §.35. D. depositi. Sed et si se quis depositi obtulit, idem *Iulianus* scribit, periculo se depositi illigasse: ita tamen, ut non solum dolum, sed etiam culpam et custodiam praestet, non tamen casus fortuitos.

Zuweilen muß ber Depositar auch sogar für ben zus salligen Schaben haften 10). Dahin gehört a) wenn er

<sup>78)</sup> Ant. Schulting Thes. controv. Dec. LAX. Th. 9. und Thibaut System. des P. R. 1. B. §. 254. Mehrere Rechts-gelehrten wollen zwar behaupten, daß der Depositar, welcher sich angeboten hat, nur sür culpa levis stehe. S. Müller ad Siruvium Exerc. XXI. Th. 37. not. 1. Frantzklus Comm. ad Dig. h. t. nr. 95. und Lauterbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 31. Allein diese Behauptung wird durch L. 1. §. 35. D. h. s. hinteichend widerlegt. Man vergleiche noch Guil. Prousteau ad L. 23. D. de Reg. iur. Cap. XI. §. 12. (in Meermanni Thes. Tom. III. pag. 501.) und Uler. Huberi Praelect. ad Institut. Lib. III. Tit. 15. §. 14.

Matth. Bon. Hering Diss. de casu fortuito a depositario praestando. Rostochii. 1736.

Blud's Erlaut. b. Pand. 15. Th.

die Unglücksfälle durch Vertrag übernommen \*\*). b) Wenn er sich ben der Restitution eines Verzugs schuldig gemacht hat, und die Sache nicht auf die nämliche Art ben dem Deponenten zu Grunde zegangen seyn würde, wenn sie ihm sofort auf sein Verlaugen wäre zurückzegeben worden \*1). c) Wenn der Depositar durch contractswidrigen Sebrauch der Sache ein furtum usus beging, und die Sache ben dieser Gelegenheit zu Grunde gegangen ist \*2).
d) Wenn der Depositar die ihm anvertraute Sache arge listig veräusserte, nachher aber wieder einlöste, in der Abssicht, sie serner als ein Depositum zu verwahren. Hier haftet er zur Strase wegen seiner einmal begangenen Trew

## 80) L. 7. §. 15. D. de pactis.

- 81) L. 12. §. ult. L. 14. §. 1. D. h. t. Cop. 2. X. de deposite.
  VOET Comm. ad Pand. h. t. §. 7. und Prousteau ad L. 23.
  D. de Reg. iur. Cap. XI. §. 12. und Cap. XXVII. §. 24 sqq.
  Nach ber L. 12. §. ult. D. h. t. foll zwar der Depositar erk
  dann für den Bufall haften, wenn die hinterlegte Sache erk
  nach der Litiscontestation zu Grunde geht. Es ist aber zu bemerken, daß dieses Gesetz den Fall voraussetzt, da der Berzug
  des Depositars erk mit der Litiscontestation seinen Ansang
  nahm. Dieß geschieht alsdann, wenn der Hinterleger den Depositar, ohne ihn vorher außergerichtlich zu mahnen, sogleich
  vor dem Richter belangte, und seine Sache zurücksrderte.
  S. Ant. Schulting lurisprud. Antejust. pag. 716. Tit, XII.
  not. 3. und Iq. Ande. Fronmann Diss. de amissione zerum
  fortnita. Tübingae 1673. §. 15.
- 82) L 29. pr. D. depositi. §. 6. I. de obligat. quae ex delicto. L. 3. Cod. h. t. L. 2. Cod. de condict furt. Howmel Rhapsod. quaest. for. Vol. II. Obs. 268.

lofigleit, wenn die Sache nachher zufällig verloren geht \*3). e) Wenn Die hinterlegung blos jum Bortheil bes Depofitars als ein auf einen gemiffen Rall bedungenes Darlebn geschahe. 3. B. Titius will ein Grundftud taufen, und bittet mich beshalb um ein Gelbanlehn, will aber bas Geld nicht eber haben, als wenn ber Rauf wirklich zu Stande getommen fenn wird. 3ch muß nun eine nothwendige Reise machen, und beponire baber eine Summe Geld blos in der Absicht ben Titius, daß wenn er bas Grundftud noch tauft, folches bamit bezahlen tonne. Sier fteht ber Depositar für bie Gefahr, wenn bas Gelb auch noch vor dem Raufe verloren ginge. Dieg ift ber Rall, ben Ulpian L. 4. pr. D. de rebus credit. hat. Si quis nec causam, nec propositum foenerandi habuerit, et tu emturus praedia, desideraveris mutuam pecuniam, nec volueris creditae nomine, antequam emisses, suscipere, atque ita creditor, quia necessitatem forte proficiscendi habebat, deposuerit apud te hanc eandem pecuniam, ut, si emisses, crediti nomine obligatus esses, hoc depositum periculo est eius, qui suscepit. Nam et qui rem vendendam acceperit, ut pretio uteretur, periculo suo rem habebit. Mehrere Rechtsgelehrten \*4) wollen gwar Diefe Stelle fo verstehen, baß

<sup>83)</sup> L. 1. §. 25. D. A. s. Si rem depositam vendidisti, eamque postea redemisti, in causam depositi, etiamsi sine dalo malo postea perierit, teneri te depositi: quia semel delo fecissi, cum venderes. Voet Comm. h. t. §. 7.

<sup>84)</sup> S. Andr. FACHINABUS Controvers. iuris Lib. II. cap. 71.

10. VOET Comment. ad Pand. h. t. §. 7. und besonders bie Gloffatoren Rzo und Accursius.

ber Depositar nur für culpa levissima hafte. Allein wenn gleich nicht zu läugnen ift, bag bas Wort periculum in Diefer Bebeutung öfters genommen wird, wie unter anbern auch aus ber oben angeführten L. 1. §. 35. D. depositi erhellet \*5); fo beweißt boch ber vom Ulpian angeführte Entscheidungsgrund: nam et qui rem vendendam acceperit, ut pretio uteretur, periculo suo rem habebit. daß unter dem Wort periculum hier, fo wie es auch fonft gewöhnlich genommen wird, Die Ungludsfälle verftan ben merden 86). Rolgende Stelle Ulpians lagt hieruber gar teinen 3weifel übrig. L. 11. pr. D. de reb. credit. Rogasti me, ut tibi pecuniam crederem, ego, cum non haberem; lancem tibi dedi, vel massam auri, at cam venderes, et nummis utereris: si vendideris, puto mutuam pecuniam factam. Quod si lancem, vel massam sine tua culpa perdideris prius, quam venderes utrum miki, an tibi perierit, quaestionis est? mihi videtur, NERVAE distinctie verissima, existimantis, multum intercesse ve-

85) Mehrere Stellen, wo bie Bebeutung bes Borts periculus bie Grenzen ber culpa levissima nicht überschreitet, hat Guil. PROUSTEAU in Recitat. ad L. 23. D de regul. iuris Cap. IX. 6. 6. (in Meenmann Thes. Tom. III. pag. 497.)

86) So verstehen die L. 4. D. de reb. cred. auch Gust. Barchaus ad Tit. Pand. de reb. cred. (in Thes. Ostenian. Ton. Ul. pag. 826.) Gust. Prousteau Recitat. ad L. 23. D. de reg. iur. Cap. IX. §. 4. Io. D'AVEZAN Contractuum Lib. I. cap. 27. (in Thes. Meermanniano Tom. IV. pag. 57.) Ant. Schulting Thes. controvers. Decad LIX. Th. 9. und Dan. Nettelbladt Commentar. de deposito irregulari. Sect. I. Cap. IV. Membr. III. §. 53. pag. 63. sq. Man sehe auch Scholis Basilter. ad Lib. XXIII. Tit. 1. Tom. III. pag. 241.

nalem habui hanc laucem, vel massam, nec no: ut, si venalem habui, mihi perierit; quemadmodum si alii dedissem vendendam: quod si non sui proposito hoc, ut venderem, sed haec causa fuit vendendi, ut tu utereris, tibi eam perisse. Außer dies sen Fällen darf der Depositar ben deposito irregulari für den Zufall nicht stehen, sofern er ihn nicht durch eine zu vertretende Fahrläßigseit selbst verschuldet hat et.).

Hat der Depositar ben einer sich ereignenden Gefahr nur seine eigenen Sachen gerettet, die deponirten aber umkommen lassen, so entsteht zwar gegen ihn der Berdacht, er habe auch die letzteren erhalten konnen. Allein da ihm kein Gesetz die Berbindlichkeit aussegt, die deponirten Sachen schlechterdings den seinigen vorzuziehen, so kommt es blos darauf an, ob ihm ben der unterlassenen Rettung der deponirten Sachen eine grobe Nachläßigkeit zur Last gelegt werden kann, oder nicht. Kann er beweisen, daß es ihm mit dem Grade des Fleisses, den die Natur des Contracts von ihm fordert, nicht möglich war, neben den seinigen auch die deponirten Sachen zu erhalten, so ist er

Digitized by Google

<sup>87)</sup> L. 1. Cod. Hermogen. de deposito. Eum, qui suscepit depositum, dolum, non etiam casum praestare, certi iuris est. Cum itaque proponas, ignis vi quaedam cremata de bis, quae tibi fuere commendata, nec ullum dolum in subtrabendis rebus adhibitum. Rector provinciae nibil contra iuris rationem fieri patietur. Diese Verordnung der Ar. Diocletian und Mastimian ist durch die Collatio Legg. Mosaicar. et Romanar. Tit. 10. in Ant. Schulting Iurisprud. Antejust. pag. 769. ethalten worden. In dem Just. Coder steht sie nicht. Allein eine noch ältere Verordnung vom Ar. Alexander L. 1. C. A. 5. Si incursa latronum vel alio fortnito casu ornamenta de-

frengusprechen ..). Biele .) find awar anderer Deie nung, und ftellen ben Grundfat auf: Rann ein Contrabent entweder nur feine eigene Sachen, ober bie, worauf er Rleiß zu verwenden hat, gegen Beschädigung fichern, fo muß er bie fremben Sachen vorziehen. Unbere . ) hins gegen wollen einen Unterschied gemacht miffen; ob Die bes ponirten Sachen von größerem Werthe maren, als Die geretteten eigenen Sachen bes Depositars, ober nicht. in dem erften Ralle hafte ber Depositar für ben Schaben, in bem lettern aber nicht. Allein mit ben Gesetzen ftimmt weder die eine noch die andere Meinung überein. L.5. §. 4. D. Commodati redet blos vom Leihcontract, ben welchem ber besondere Grund eintritt, bag ber Com: modatar zur größten Sorgfalt in ber Obhut über Die Sache verpflichtet ift 1). Dieß ift ber Grund, warum er auch benm Retten feine Sachen nicht vorziehen barf. Bie

posita apud interfectum perierint: detrimentum ad heredem eins, qui depositum accepit, qui dolum solum et latam culpam, (si non aliud specialiter convenit) praestare debuit non pertinet.

<sup>88)</sup> S. Christ. Wilh. WEHRN Doctr. iuris explicatr. principior. damni praestandi Cap. IV. S. 13. und Emminguaus ad Cocceji ius civ. controv. h. t. Qu. 12. not. q.

<sup>89)</sup> Io. Vort Comment. ad Paud. Lib. XIII. Tit. 6. 6.4. Christ. THOMASIUS in Diss. de usu pract. doctr. difficillimae lur. Rom. de culpae praestatione in contract. Cap. 1. 4.41. Thibaut Suft. bes D. R. 1. B. 6. 254. nr. V.

<sup>90)</sup> Io. BRUNNEMANN Commentar. ad Pand. ad L. 32. b. t. nr. 9. de Coccusi iur. civ. controv. h. t. Qu. 12.

<sup>91)</sup> L. 1. §. 4. D. de obligat. et. act. Is, qui utendum accepit, -- exactissimam diligentiam custodiendae rei praestare compellitur.

past aber biefer Grund auf den Depositar \*2)? Das cap.

2. X. de deposito hingegen sagt nur: Bona sides abesse praesumitur, si rodus tuis salvis existentidus, depositas amisisti, woraus also nichts weiter folgt, als daß dem Depositar der Beweis obliegt, es sen ben dem Grade des Fleises, der nach der Natur des Contracts von ihm gessordert werden konnte, eine Nettung des Depositums neben seinen eigenen Sachen nicht möglich gewesen. Praesumtio enim prohationem contrarii admittit \*3), wie Le ys ser seine Natur des Contracts, eben so wie der Commodatar, verpflichtet sen, die fremden Sachen seinen eigenen vorzuziehen, läst sich daraus nicht folgern \*5).

Ist das Depositum ein irreguläres, welches in einen andern Contract übergeht, so ist zu unterscheiden, ob durch den verstatteten Gebrauch der Sache, zugleich das Eigenthum derselben auf den Depositar übertragen worden ist, oder nicht. Im ersten Falle kann von einer praestatio doli aut culpae gar keine Frage entstehen, sons dern der Depositar trägt hier als Eigenthümer den Unglückssfall. In dem letztern Falle hingegen richtet sich der Grad der zu vertretenden Gulpa nach der Natur des Geschäfts,

<sup>93)</sup> Ich febe jest ein, baß ich oben im 13. Zh. §. 855. S. 441. in meiner Behauptung zu weit ging.

<sup>93)</sup> Cap. ult. in fin. X. de praesumt.

<sup>94)</sup> Meditat. ad Pand. Vol. III. Specim. OLXXVI. medit. 7.

<sup>95)</sup> S. WALCH Introd. in controv. iur. civ. Sect. III. cap. IV. Membr. I. Snbs. II. §. 3.

in welches bas Depositum durch den verwilligten Gebrand. Die Sache verwandelt worden ist \*\*).

Ist die Sache durch den Dolns oder durch eine eulpa lata des Depositars zu Grunde gegangen oder verderbt worden, so muß der Depositar nicht nur das ganze Juteresse leisten, sondern es kann auch der Hinterleger den Schaden eidlich taxiren 97).

Zuweilen muß auch der Depositar dem Hinterleger die Zinsen vergüten, nämlich wenn das Depositum in Gebe be besteht, und der Depositar sich ben der Restitution def selben eines Verzugs schuldig gemacht.), oder das Geld, ohne Einwilligung des Deponenten, in seinen Nutzen verwendet hat .). Außer diesen Fällen können keine Zinsen von deponirten Geldern gesordert werden, wenn solche nicht

- 96) S. NETTELBLADT Commentat. de deposito irregulari, Sect. I. Cap. IV. Membr. Ill. §. 52. sqq.
- 97) L. 1. §. 26. D. A. s. In depositi quoque actione in liten iuratur. Wernmer Select. Observat. for. Tom, l. P.IV. Obs. 151. nr. 303. et 359.
- 98) L. 25. §. 1. D. h. s. L. 2. Cod. codem. S. de Coccesiis ius civ. controv. h. t. Qu. 10.
- 99) L. 3. Cod. h. v. Si depositi experiaris, non immerito etian usuras tibi restitui flagitabis: cum tibi debeat gratulari, quod furti eum actione non facias obnoxium. Si quidem, qui ren depositam invito domino sciens prudensque in usus suos converterit, etiam furti delicto succedit. Bon biesem Falle ist auch L. 4. Cod. eod. zu verstehen. Si depositi pecunia is, qui eam suscepit, usus est, non dubium est, etiam usuras debere praestare. S. Hug. Donellus in Comment. ad L. 3. et 4. Cod. h. t. pag. 253. sq. unb Voet Comm. ad Pand. h. t. §. 6.

ben einem irregulären Depositum ausdrücklich bedungen worden sind 100). Daß schon die Verwilligung des Gesbrauchs an sich eine stillschweigende Verpflichtung zur Zinssenzahlung enthalte, wie einige 1) behaupten wollen, ist merweislich 2).

## §. 943.

Bie muß die Restitution der deponitten Sache geschehen? In wiefern muß der Depositar für die in einer hinterlegten Riste eingeschlossenen Sachen stehen?

Der Depositar ist verbunden, das, was er zur Verswahrung erhielt, in Natur zurückzugeben 3). Nur ben dem irregulären Depositum einer Quantität leidet diese Regel eine Ausnahme. Hier braucht das Depositum nur in Sachen von gleicher Art und Gute restituirt zu wers den 4). Ist seit der Zeit eine Munzveränderung entstans

- 100) L. 24. in fin. L. 26. §. 1. D. h. t. L. 28. D. codem.
- 1) Man sehe Casp. Achat. Beck Diss. de nsuris ex deposito praestandis. Ienae 1722. §. 14. et 15. Allein seine Gründe sind nicht überzeugend. Nettelbladt in Commentat. de deposito irregulari §. 48. pag. 49. sqq. hat sie aussührlich widetlegt. Man sehe auch Emminguaus ad Cocceje ius eiv. controv. h. t. Qu. 10. not. p. und Walcu Introduct, in Controv. iuris eiv. Sect. III. Cap. IV. Membr. II. Subs. II. §. 6.
- 2) Das Gegentheil beweißt L. 24. D. A. 5, wo Papinian fagt: Sed contra bonam fidem et depositi naturam est, usuras ab eo desiderare temporis ante moram, qui beneficium in suscipienda pecunia dedit: si tamen ab initio de usuris praestandis convenit, lex contractus servabitur.
- 3) L. 1. §. 5. D. de obligat, et action.
- 4) S. NETTELBLADT Commentat. de deposito irregulari. §. 56. et 57.

den, fo tommen die oben benm Darlehn b) vorgetragenen Grundfage jur Anwendung."). Bard eine mit Sachen angefüllte Rifte verfchloffen und verflegelt in Bermahrung gegeben, fo verfteht sich's, bag nicht nur bie Rifte felbft, sondern auch die darin enthaltenen Sachen, und zwar ohne Unterschied, ob ber Depositar gewußt hat, mas für Gas chen in ber Rifte befindlich find, ober nicht, gurudgefore bert werden konnen. Trebatius mar gwar ber Meinung, bie Sachen mußten bem Depositar gezeigt, und von bem Hinterleger in feiner Gegenwart in Die Rifte eingeschloß fen worden fenn, wenn auf beren Restitution mit ber actio depositi folle geflagt werden tonnen. Allein Labeo verwarf biefe Meinung mit Recht aus bem Grunde, weil berjenige, welcher eine Riste beponirt, hiermit, auch Die barin enthaltenen Sachen hinterlegt habe. 36m trat auch Ulpian ben, wie aus folgender Gefetitelle erhellet.

L.1. §. 41. D. h. t. Si cista signata deposita sit, utrum cista tantum petatur, an et species comprehendendae sint? Et ait TREBATIUS, cistam repetendam, non singularum rerum depositi agendum: quod et si res ostensae sunt, et sic deposita, adiiciendae sunt et species vestis?). LABEO autem ait, eum, qui cistam deponit, singulas quoque res videri deponere: ergo et de rebus agere eum oportet. Quid ergo, si ignoraverit is, qui depositum suscipiebat, res ibi esse?

<sup>5)</sup> S. ben 12. Th. §. 783.

<sup>6)</sup> NETTELBLADT c. l. \$. 58.

<sup>7)-</sup>Unser Cod. Pand. MS. liefet hier so: quod et si res estenane sint. et species et vestes, et sic depositue: adjiciendes sunt et species et vestes. Fast eben so Soloander.

Non multum facere, cum suscepit depositum. Ego et rerum depositi agi posse existimo, quamvis signata eista deposita sit. Wenn nun aber bie Frage entsteht, in wie fern der Depositar für die in der hinterlegten Rifte eingeschloffenen Sachen fteben muffe, fo entscheibet bierus ber die angeführte Stelle ausdrücklich nichts. 'Es muß bas her biefe Frage aus allgemeinen Grunden entschieden wers ben. Behauptet namlich ber Binterleger, es fehlten Gaden, welche in Der verschloffenen Rifte befindlich gewesen fenn follen, fo muß er vor allen Dingen ihre Erifteng bes weisen, wovon ber hinterleger nicht bem Depositar bie Sachen ben bem Ginschließen in Die Rifte vorgezeigt hatte. Da nun ber Depositar wegen ber hinterlegten Sachen nur insofern verantwortlich ift, als ihm ein Betrug ober eine grobe Machlaffigleit zur Laft fallt, fo tommt es barauf an, ob ber hinterleger bas Gine ober bas Andere ju erweisen im Stande ist. Qui enim dolo dicit factum aliquid, fagt Ulpian L. 18. §. 1. D. de probat. docere dolum admissum debet; und hierzu werben brins gende Anzeigen erfordert \*). Rach ber gemeinen in der Praris herrschend gewordenen Meinung glaubt man nun gwar, wenn ber Depositar Die ihm verschlossen übergebene Rifte erbrochen gurudgibt, fo entfpringe Daraus ein folder Berbacht wider ihn, bag bem hinterleger gestattet were den muffe, ben Beweiß, daß ihm Sachen fehlen, burch feinen Gib gu führen .). Allein in ben Befegen ift Diefe

Digitized by Google

<sup>8)</sup> L. 6. Cod. de dolo malo.

<sup>9)</sup> MEVIUS P. IX. Decis. 55. VOET Comment. ad Pand. Lib. IV. Tit. 9. §. 8. LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 13. MENOCHIUS Arbitr. iudic. Quaest. Centur. III. Cas. 208. nr. 26

Bermuthung nicht gegründet, welche vielmehr jeden flange für redlich angesehen wissen wollen, dis das Segen theil erwiesen ist. Das Erbrechen einer verschlossenen Rist zeugt nun zwar von einer gewaltsammen Berletzung, digründet aber doch noch keine dringende Vermuthung, da gerade der Depositar Urheber derselben sen 1°). Boll man ja jener Meinung Statt geben, so würde es doch in mer erst darauf ankommen, wie der Depositar den gegen ih entstandenen Verdacht von sich abzulehnen vermöchte; mit derselbe sonst ein bekannter redlicher Mann, von den kein Meineid zu befürchten ist, so würde doch wohl diese eher zum Reinigungseide, als der Hinterleger, ohne allen weiteren Beweiß, zum Ergänzungseide zu lassen sein.

## §. 944.

Der Depositar barf fich ber Restitution unter teinerlen Ausstucht entziehen.

Die Zurückgabe der deponirten Sache muß endlich auch zu jeder Zeit geschehen, sobald es der Hinterleger verlangt, und darf unter keinerlen Borwand abgelehnt werden, wenn sich der Dopositar keines bösen Vorsages schuldig machen will. Es muß nur aber die unverzügeliche Restitution dem Depositar möglich seyn. Denn es sinden auch hier rechtmäßige Entschuldigungsgründe Statt. Folgende Stelle Ulpians ist hier merkwürdig.

Berger Occon. iuris Lib. III. Tit. 2. Th. 13. not. 1. Ihis baut Spft. bes P. R. 2. B. §. 892.

<sup>10)</sup> S. de Coccess ius civ. controv. h. t. Qu. 5. Emmindmaus ad Bundem. not. h. und Griefingers Commentat fiber bas Wirtemb. Landrecht 1. B. §. 55. S. 99. ff.

<sup>11)</sup> C. STRYCK Us. med. Pand. h. t. 4. 5.

L. 1. §. 22. D. h. t. Est autem et apud IULIANUM libro XIII. Digestorum scriptum, eum, qui rem
deposuit, statim posse depositi actione agere: hoc
enim ipso dolo facere eum, qui suscepit, quod
reposcenti rem non reddat. MARCELLUS autem
ait, non semper videri posse dolo facere eum, qui
reposcenti non reddat. Quid enim, si in provincia res sit; vel in horreis, quorum aperiendorum
condemnationis tempore non sit facultas? vel
conditio depositionis non extitit!

Wo also dem Depositar kein böser Vorsatz zur Last sällt, da ist er entschuldiget, wenn er auch die Sache nicht sofort zurücksibt. Marcellus rechnet unter ans dern den Fall hierher, wenn die Bedingung der Hinters legung noch nicht eingetreten ist. Gewöhnlich versteht man hierunter den Fall einer Gequestration 12). Allein zu dieser einschränkenden Erklärung ist kein hinreichender Grund vorhanden. Es lassen sich mehrere Fälle gedens len, wo die Hinterlegung bedingt geschieht, und die Besdingung für den Deponenten verbindlich ist. Ginen solschen Fall hat Ulpian in der bereits oben vorgekommes nen L. 4. pr. D. de red. credit 12). Ben dem deposito irregulari sinden noch mehrere Ausnahmen Statt. Ist nämlich a) eine sungible Gache unter der ausdrücklichen

<sup>12)</sup> BACHOVIUS ad Troutlerum Vol. I. Disput. XXVI. Th. I. Lit. G. HAHN ad Wesenbectum h. t. nr. 7. Lauterbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 17. de Coccesi iur. eiv. contr. h. t. Qu. 6. und Pothier Pandect. Iustin. Tom. I. h. t. nr. XVII. not. a.

<sup>13)</sup> S. NETTELBLADT Comm. de deposito irregulari. §. 61. pag. 76.

oder stillschweigenden Berabredung beponirt, baß. nu tantundem restituirt werben folle, fo tann bem Depo fitar, wenn er bas Gelb, wie ihm hier erlaubt ift, ven braucht hat, nicht zugemuthet werden, daffelbe, sobald et bem Sinterleger gefällt, auf ber Stelle gurudzugahlen fondern es muß ihm hier, uach billigem Ermeffen ben Richters, wenigstens fo viel Beit gelaffen werben, als erfore berlich ift, um bas Gelb wieder aufzubringen 14). Quod enim dicimas, fagt Paulus L. 105. D. de Solut - debere statim solvere, cum aliquo soilicet temperamento temporis intelligendum est: nec enim cum sacco adire debet. b) Wenn Die Deponirte Sache eine nicht fungible ist, und dem Depositar ein bestimmter Gebrauch Dersels ben ift verstattet worden 18). Außer diefen Fallen bleibt es ben der Regel, welche Juftinian L. 11. Cod. h. t. nochmals einschärft: Si quis vel pecunias vel res quasdem per depositionis acceperit titulum, easvolentiei, qui deposuit, reddere illico modis omnibus compel-Diese Regel findet Statt, wenn auch ben ber hinterlegung eine Beit ber Burudforderung mare bestimmt worden 16). Denn im 3meifel wird angenommen, daß Diefe Beitbestimmung blos jum Bortheil bes Sinterlegers bem gefügt fen, bamit ber Depositar Die Sache nicht etwa gur Ungeit gurudgebe 17).

<sup>14)</sup> NETTELBLADT cit. Commentat. \$. 60.

<sup>15)</sup> STRYCH de cautel. contract. Sect. H. cap. 3. §. 11. LAU-TERREACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. §: 17. NETTELBLADT c. l. §. 61: pag. 77: und Emminghaus ad Gocceje ius civ. zontrov. h. t. Qu. 6. not. k.

<sup>16)</sup> L. 1. \$. 45. et 46. D. h. t.

<sup>17)</sup> VORT Comm. ad Pand. h. t. §. 9. Som. de Coccest ins civ. controv. h. t. Qu. 6. unb WALCH Introduct. in controv.

Da fich ber Depositar ber Restitution ber Sache uns ter teinerlen Bormand entziehen barf, fo tann at bem hinterleger, wenn er bas Depositum guruntsprbert, bie Einrede ber Compensation nicht entgegengesett merben. Dieg verfteht sich nun zwar wohl von felbst, wenn die Des ponirte Sache eine species, und diese noch in Ratur vorhanden ift; aber auch bann findet teine Compensation Statt, wenn auf Die Bergutung bes Werthe berfelben geflagt wird, ober bie Sinterlegung einer fungiblen Sache gleich Anfangs unter ber ausbrudlichen ober ftillschweis genden Bergbredung geschahe, bag nun tantundem reftie tuirt werden folle. Denn Die Gefetze machen feinen Unterschied 18), wie schon an einem andern Orte 19) bemerkt worden ift. Gin anders mare, wenn bas Depositum ein irregulares ift, welches in einen andern Contract übergeht, ben bem eine Compensation Statt findet, wie 3. B. wenn bas Depositum burch Berftattung bes Gebrauchs der Sache in ein Darlehn ober Commodatum verwandelt worden ift 20). Denn hierdurch erloschen auch die Bors rechte bes Depositums 21). Dem hinterleger tann ferner b) die Ginrede nicht entgegengesett werden, daß ein Dritter dem Depositar Die Restitution der Sache verboten has

anaris na anaris and anaris a

iur. civ. Sect. III. Cop. IV. Membr. I. Subs. H. 9. 4. pag. 529.

<sup>18) §. 30.</sup> I. de Actionib. L. ult. Cod. de compensat. L. 11. Cod. Depositi.

<sup>19)</sup> Man sehe ben Tit. de compensationib. §. 930. S. 75. unb Nic. Christoph. Lyncker Disp. de privileg. depositi Th. 17. et 18.

<sup>20)</sup> S. ben 13, The bes Commentars. §. 857. S. 465,

<sup>21)</sup> S. NETTELBLADT Comm. de deposito irregulari \$. 65.

be 22). Rach ber L. 11. &. ult. Cod. h. t. tonnte zwar ber Depositar au feiner Dedung gegen bie weiteren Infprüche bes Dritten von ben Deponenten eine bagu binreichende Cautionsleiftung fordern, und, wie Doneau 23) behauptet, Die Sache wenigstens fo lange, bis Diefe geleis ftet worben, gurudbehalten. Es heißt namlich bafelbft: Quod si in scriptis attestatio non per dolum vel fraudem fuerit ei, qui depositum suscepit, ab alio transmissa, ut minime depositum restituat; hocque per iusiurandum affirmaverit: liceat ei, qui deposuit, sub defensionis cautela idonea praestita, res depositas quam ocyssime recuperare. Allein Justinian hat bergleichen Ginfpruche ober Denuneiationen, wodurch Die Rudgabe bes Depositums gehindert wird, nicht nur ganglich verboten, fonbern mich fogar Strafen Damit ver-Inupft, welche benjenigen treffen follen, welcher fich bennoch, Diefem Gefeg zuwider, eine Dergleichen inhibitorifde Protestation erlauben murde. Die Borte ber hierher ger borigen Rovelle 88. Rap. 1. lauten nach ber Somberge Michen Ueberfetzung folgendermaffen: Si quis ab aliquo pecuniam, vel alias quasdem res depositi nomine sub quibusdam conditionibus accipiat, illaeque impleantur, omnino illi necesse sit, conditionibus semel impletis, pecuniam vel res restituere, neque ulla plane ratione quibusdam liceat denunciationibus extrinsecus uti, et depositi restitutionem inhibere, cui multa etiam alia privilegia tum ab

<sup>22)</sup> Man vergleiche hier vorzüglich Lynonen Disp. de privilegiis depositi Th. 38 — 37.

<sup>23)</sup> Hug. Donellus in Commentar. ad L. 11. §. ult. Cod. h. t. nr. 11. et 12.

anterioribus legislatoribus, tum etiam a nobis ipsis data sunt. Licet enim illi, qui restitutionem prohibet, non molestare eum, cui depositum creditum est, illum vero, qui pecuniam aut res, de quibus lis est, accepturus est, convenire, et ius suum secundum legem consequi: non autem ex hac causa magna damna ei inferat, cui denunciatum est, cogatque eum vel defensiones petere, vel res habere, et ut erga deponentem, neque si velit, gratus esse possit. Si vere tale quid nihilominus fecerit (neque enim sola delictorum prohibitione contentum esse, sed et iustum timorem transgressoribus incutere oportet) sive res aut pecunias perire, sive alium quemlibet casum fortuitum existere contigerit, idque probaverit, hoc ad ipsum, qui denunciationem misit, pertineat, et praeterea is, a quo ista denunciatio facta est, usuram pecuniae usque ad tertiam centesimae illi praestet, qui sua accipere prohibitus est: non solum si pecunia deposita est, eaque reddi prohibeatur, sed etiam si aliae res depositae sint: ut homines huius metu a vanis simul, et invidiosis ingratisque detentionibus abstineant. Rach Diefer neuern Berordnung ift es alfo teinem Glaus biger bes Deponenten mehr erlaubt; bem Depositar bie Rudgabe bes Depositums zu verbieten; er barf auch ben Depositar nicht nöthigen, von bem hinterleger eine Caus tionsleistung wegen ber Vertretung zu forbern; fonbern ber Depositar foll, ohne sich an die Protestation, ober das Berbot des Dritten zu tehren, die ben ihm hinters legte Sache bem Deponenten sofort restituiren, und ber Dritte mit seiner Forderung lediglich an den Hinterleger betwiesen werden. Wird bennoch, bem Gefet zuwider

von einem Dritten, einer vermeintlichen Forberung me gen, ein Berbot eingelegt, fo foll berfelbe nicht nur bie Gefahr tragen, wenn burch Diese Bergogerung Die Depo: nirte Sache Schaben leidet, oder gar verloren geben follte, fondern auch gur weitern Entschädigung bes Sim terlegers vier von hundert an Zinsen bezahlen. Cuja 321), Siphan 25), Pereg 26), Ritterebaufen 27) und am bere wollen zwar behaupten, bag burch diese Movelle Die L. 11. S. ult. Cod. h. t. nicht schlechterdings aufgehoben fen, fondern nur Strafen waren bestimmt worden. Allein die fle ren Borte bes Gefetes widerlegen Diefe Meinung binlang lich 28). Es ist jedoch zu bemerken, bag die Novelle 88. blos von folden Denunciationen oder Inhibitionen rede, welche von einer persona extranea geschehen, Die an ba beponirten Sache felbst feinen Unspruch hat, fondern nur fonst Gläubiger bes Deponenten zu senn behauptet 20). Denn wenn ber Eigenthumer feine Sache vindicirt, f fann er bem Depositar allerdings verbieten, Die Sacht

- 24) Exposit. Novellar. ad Nov. 88.
- 25) Explanat. difficilior. Legg. Cod. Iustin. ad L. 11. Col. h. t. P. l. pag. 291.
- 26) Praelect. in Cod. Lib. IV. Tit. 34. nr. 14. et 15.
- 27) iure lustinian. P. III. Cap. 1. nr. 10. pag. 142.
- 28) S. Franc. CONNANUS Commentarior. iuris civ. Lib. VI. cap. 4. pag. 475. b. Per. Gudelinus Commentarior. de iure novissimo L. Ill. cap. 2. pag. 117. und Lyncker Disp. de privilegiis depositi. Th. 35.
- 29) Hug. Donnellus Commentar, ad Auth. Sed. iom coulon. Cod. h. t. nr. 2. pag. 263. unb Pothier Pandect. Instin. Tom. l. h. t. Nr. XVII. not. b.

bem Hinterleger zurückzugeben 30). Das Gesetz redet auch überhaupt nur von außergerichtlichen oder Privat: Einssprücken. Es sindet daher keine Anwendung, wenn die Obrigkeit die deponirte Sache mit Arrest belegt 31). Noch weniger dars o) die Rückgabe der deponirten Sache de durch die Einrede, daß der Deponent nicht Eigensthümer sen, abgelehnet werden. Die Redlichkeit und Trene, welche man von dem Depositar erwartet, geht so weit, daß er sogar dem Diebe oder Räuber die Sachen, die ihm von demselben zur Verwahrung gegeben worden sind, zu restituiren verpflichtet ist. Es müßte denn der wahre Eigenthümer Einspruch thun. Hier erfordert es die Gerechtigkeit, die Sache dem zurückzugeben, welchem sie gehört. Folgende merkwürdige Stelle des Tryphosning verdient hier einen Plas.

L. 31. §. 1. D. k. t. Incurrit hic et alia inspectio, an bonam fidem inter eos tantum, inter quos contractum est, nullo extrinsecus adsumto aestimare debeamus, an respectu etiam aliarum personarum, ad quas id, quod geritur, petinet; exempli loco, latro spolia, quae mihi abstulit, posuit apud Sejum inscium de malita deponentis, utrum latroni, an mihi restituere Seius debeat? Si per se dantem accipientemque intuemur, haec est bona fides, ut commissam rem recipiat is, qui dedit. Si totius rei aequitatem, quae

<sup>30)</sup> L. 9. in fin. D. de rei vindicat. Lyncker cit. Diss. Th. 36

<sup>31)</sup> L. 15. §. utt. D. de re sudic. Christoph. Phil. RICHTER Exposit. omnjum Authenticar. ad Auth. Sed sam cautum Cod. h. t. nr. 17. et 18. und Lyncker cit. Disp. Th. 37.

ex omnibus personis, quae negotio isto continguntur, impletur, mihi reddenda sunt, quo 32) facta scelestissimo ademta sunt. Et probo, hanc esse iustitiam, quae suum cuique ita tribuit, ut non distrabatur ab ullius personae iusticre repetitione. Quod si ego ad petenda ea non veniam, nihilominus ei restituenda sunt, qui deposuit, quamvis male quaesita deposuit. Quod et Marcellus in praedone et fure scribit.

Schützt sedoch der Depositar die Einrede vor, daß ihm das Eigenthum der Sache zustehe, so kommt es dars auf an, ob er diese Einrede sofort liquid machen kann, oder nicht. In dem letztern Falle muß der Depositar, seiner Einwendung ungeachtet, zur Herausgabe der Sache verurtheilt werden. Denn ist der Contract an sich außer Iweisel, vorausgesetzt, daß aus demselben auch geklagt wird, so kann der Depositar einseitig die causa possessio-

<sup>32)</sup> Statt que lesen Halvanber und Baudoza quae. Brents mann in der Gebauerischen Ausgabe des Corpus iur. civ. will quod lesen, welches denn soviel als quia bedeuten soll. Allein richtiger bemerkt Gerk. Nood in Commentar. in Dig. h. t. sed revertor Tom. It. Oper. pag. 360. daß für quo vielmelt quos oder cus gelesen werden müsse. Seen so auch Pothing in Pandect. Iustinian. Tom. l. Nr. XI. not. a. pag. 452 und Hugo Grotius in Florum spars ad. lustinian. pag. 161. Dem daß die Alten häusig quos sür cus schrieben, ist bekannt. Her NECCIUS in Commentar. ad Leg. Iul. et Pap. Poppaeam Lib III. cap. 9. §. 7. pag. 441. führt noch ein Benspiel aus L. 16 §. 12. D. ad SCtum Trebell. an, wo auch das quo soviel all cus heißt. Ihm stimmt auch Gust. Osto Reitz in Adnotat Sporad. ben Püttmann in Opuscul. iurid. ex Observat miscellan. Batar. in unum volumen collect. pag. 156. best

nis eben fo wenig andern, als von bem Sinterleger verlangen, bag bie vorgeschütte Ginrede erft völlig ausges macht, und bis Dahin Die Burudgabe ber Sache verschos ben werde. Er muß vielmehr Die Sache dem Deponens ten vermöge bes Contracts wieder gurudliefern, und erft nachdem durch biefe Burudgabe bas contractsmäßige Berbaltnig, worin er bisher in Beziehung auf Die Sache gestanden, wieder aufgehoben worden ift, tann er nunmehr fein vermeintes Gigenthum flagend verfolgen 23). In dem ersten Falle hingegen tann der Depositar nicht verurtheilt werden. - Denn es wurde eben fo wenig mit ber bona fides, worauf Ernphonin gleichwohl in ber oben angesührten Stelle alles zurückführt, und welche, wie er fagt, aequitatem summam erfordert, als mit der Gerechtigleit, quae suum cuique ita tribuit, ut non distrabatur ab ullius personae iustiore petitione, ju vereinbaren fenn, menn ber Rlager bes ges genfeitigen flar erwiefenen Gigenthums ungeachtet, Dens noch auf die Berausgabe ber Sache bestehen wollte. Die Gefete betrachten bier bas Begehren bes Rlagers als eine Schikane, welche fie schlechterbings verwerfen. Dolo facit, sagt Paulus L. 8. pr. D. de doli mali et met. except. qui petit, quod redditurus est. Es fällt ja auch nun, wenn bas Gigenthum ber Beflagten liquid ist, aller Grund ber Rlage weg, weil ein depositum rei sune, wie Ulpian lehrt L. 45. pr. D. de div. reg. iuris, an fich nichtig ift. Dennoch behauptet eis

Digitized by Google

<sup>33)</sup> S. Ab. Dietr. Webers Beitrage zu ber Lehre von gerichtlichen Klagen und Einreben. 2. und 3. Stud Rr. 14. S. 89. folgg.

ner unserer berühmtesten Civilisten 34), ber Depositar tonne fich auch nicht einmal burch bie, felbft fofort liquis be Ginrebe bes Gigenthums, ber Restitution ber Sache entziehen. Die L. 31. §. 1. D. h. t. rebet zwar freilich nur von bem Fall, ba ber Gigenthumer ber Gade es mit einem Diebe ober Rauber zu thun hat. Allein baß auch berjenige zur Berausgabe nicht angehalten wers ben tonne, welcher unwissend feine eigene Sache als ein Depositum empfieng, fagt nicht nur Tryphonin noch nachher in berfelben Stelle, wie auch ichon ber große Sugo Grotius 25) bemerkt bat, fondern eben biefes bestätiget auch Julian in ber ichon an einem anbern Drte 36) ans geführten L. 15. D. h. t. Unmöglich fann alfo wohl Juftinian in ber L. 11. pr. Cod. h. t. bas Gegentheil haben verordnen wollen. Will man auch unter ben Bore ten: quasi et ipse quasdam contra eum, qui deposuit, actiones personales, vel IN REM, vel hypothecariam praetendes, ben Fall mit begreifen, wenn ber Depositar einen eigenthumlichen Anspruch an ber hinterlegten Sache macht, fo tann boch von Dieser Borschrift, wenn sie nicht den befanntesten Rechts principien entgegenstreiten, ja mit sich felbst im Bider fpruche fteben foll, (benn man ermage nur bie Worte: ut non contractus, qui ex bona fide oritur, ad perfidiam retrahatur) nur bann Gebrauch gemacht werden, wenn bas vorgeschütte Eigenthum noch illiquid

<sup>34)</sup> Thib aut System bes Pand. Rechts 2. Band § . 892. Allein man sehe Webers angef. Beiträge. 2. und 3. Stud Rr. 14. S. 100..

<sup>35)</sup> De iure belli ac pacis Lib. II. cap. 10. §. 4.

<sup>36)</sup> Siehe oben §. 939. S. 149.

ift. Quia non est ex fide bong, fast Tryphonin in ber oben angeführten Stelle, rem suam dominum PRABDONI (wofur ift benn wohl ber Sinterleger anders au halten, welcher; bes gegenfeitigen far erwiefenen Gigenthums ungeachtet, bemoch bie Berausgabe ber Sache vetlangt?)- restituere compelli. - Nec ex iure gentium consistet depositum, cuius haec est patestas, ut alii, non domino, sua ipsius res, quasi aliena, servanda detur. Endlich foll guch d) das Retentionsrecht benm Depositum nicht Statt finden, b. i. ber Depositar ift nicht befugt, wegen einer an ben Sinterleger habenden Korderung Die deponirte Sache fo lange purudzuhalten, bis er von dem Deponenten befriediget morden ift. In der L. 11. Cod. k. t. heißt es ausdrücklich: cum non sub hoc modo depositum acceperit, ut non concessa ei retentio generetur, et contractus, qui ex bona fide oritur, ad perfidiam retrahatur. Es entsteht hier die fehr streitige Rechtsfrage, ob der Depos sitar nicht wegen der verwendeten nothwendigen Rosten bas Retentionerecht an ber beponirten Sadje auszuüben befugt fen? Biele Rechtsgelehrten 37) tragen tein Bedens

<sup>37)</sup> Bachov Notae et Animadvers. ad Treutlerum. Vol. I. Disputat. XXVI. Th. 5. lit. B. et C. Vinnius Select. iuris Quaestion. Lib. I. cap. 51. Wissenbach Exercit. ad Pand. Vol. I. Disputat. XXXI. Th. 15. Struv Synt. iur. civ. Exercit. XXI. Th. 44. et Müller ad Eundem. de Cocceji iur civ. controv. h. t. Qu. 13. Lyncker Disp. de privilegiis depositi Th. 24. Matth. Ben. Hering Diss. de retentione in deposito licits. Rostochis 1741. § 23. et 24. Boehmer Doctr. de actionib. Sect. II. cap. 8. § 29. et Carrach in Adnotation. ad Eundem pag. 307. Westenberg Princip. iur. sec. ord. Dig. h. t. § 33. Ge. Lud. Boehmer Diss. de iure retentionis § 8. (in

ten, ihm folches in bem bemerkten Salle ju gestatten, und Diefe Meinung hat auch wirklich nicht unerhebliche Grunde für fich. Dan fagt, es ergebe fich 1) fcon aus bem 'Grunde bes Gefetes bag bie Borfdrift beffelben auf ben gegenwärtigen Fall gar nicht gezogen werden konne, weil Die Retention, welche ber Depositar wegen ber verwende ten nothwendigen Roften ausübt, in der Sache felbst gegrundet fen. Denn ba durch diefe Roften die deponirte Sade erhalten worden, welche außerdem zu Grunde gegangen fenn wurde; so fen hier immer die Einwilligung Des Sinterlegers zu vermuthen. Solche Roften machten baher ger wiffermaffen einen Theil ber Sache aus, ja es werde baburch, eben fo, wie ben bem fonft gleichfalls fehr begunstigten henrathsgute, Die Sache ipso iure vermindert 38). Man tonne alfo bier nicht fagen, bag ber Depositar, welcher fich, um ju feiner Entschädigung ju gelangen, ber Retention bedient, wider Treu und Glauben handle. hierzu tomme aber noch infonderheit 2) daß dem Deposie tar Diefer Roften wegen einer Rlage (actio depositi contraria) zustehe 20). Run sen es eine allgemeine Regel,

Elect. suris civ. Tom. II. pag. 628. sq.) Frid. Gottl. Zoller Exercit. inr. Quaest. Quando depositario competat ins retentionis in deposito, contin. Lipsiae 1775. §. 7. Gebr. Overbek Meditationen über verschied. Rechtsmaterien 2.B. Medit. 107. Walch Introd. in controv. iur. civ. Sect. III. cap. IV. membr. I. §. 2. pag. 527. und Faselius vom Retentionsrecht §. 19. Not. d.

<sup>33)</sup> Arg. L. 5. pr. D. de impensis in res dotales fact.

<sup>39)</sup> L. 23. D. A. s. Actione depositi conventus, servo constituto, cibariorum nomine apud eundem iudicem utiliter experitur. Daß burch die letztern Worte auf die actio depositi con-

baß man folcher Forderung wegen, die man burch eine Gegen blage erhalten tann, die Sache zu retiniren be-

traria hingebeutet werbe, behauptet mit Recht Cujag in Modestino ad h. L. 23. (Oper. Tom. V.) Denn ohne Bweifel ift biefe Stelle von einem folden Depositar ju verfteben, ber bie ihm jur Vermahrung gegebene Sache fcon wieber reftituirt hat. Gben fo verfteht biefe Stelle auch ber Scholiaft ber Bafiliten (ryv zovreagiav demodtrov zivei etc.) Tom. ll. Basilicor. pag. 123. not. c. Rur bie Borte servo constetute haben teinen richtigen Ginn. Cujag in Rocitet. ad Modestini different. h. L. halt fie für einen falfchen Bufat, welcher nicht vom DR o be ftin herrühre, und baber wegauftreiden fen. Diefe Muthmaßung wird auch burch bie Collatio Legg. Mosaicar. et Rom. Tit. X. &. 2. (in Ant. Schulting Inrisprud. Autejust. p. 769.) unterftust, in welcher bie Stelle Dobeftins in ihrem Busammenhange gu lefen ift, und fo lautet: Actione depositi conventus, cibariorum nomine apud oundem sudicem utiliter experitur: at it, out res commodata est, improbe cibariorum exactionem intendit. Det Meinung bes Cujag stimmt auch Ger. Noopr in Comm. ad Dig. h. t. in fin. ben. Allein bag jene Worte gang unacht fenn follten, lagt fich, wie auch lo. van Nispen in Dies. ad Pragmenta, quae in Digestis ex Herennii Modestini IX. libris Differentiarum supersunt. Cap. 3. (in Ger. OELRICHS Thes, Dissertat, surid. Belgicar, Volum. I. Tom. I. pag. 25.) fcon bemerkt hat, nicht füglich annehmen, wenn man bamit bie Basilica Tom. II. pag. 98. vergleicht, wo bie Stelle fo lautet: 'Ο ἐναγόμενος περί δούλου τῆ περί παραθήκης αγωγη etc. Conventus actione depositi ex causa servi depositi. Statt alfo bie Borte servo constituto gang wegzustreichen, hat fich bie Kritik bemühet, burch Emendation berselben, einen richtigen Sinn herzustellen. Pithou in Not. ad Collat. LL. Mos. et Rom. will baher serve restitute lefen. Eben fo auch Anton Raber in Rational, in Pand, ad h. L. und Po-

fugt sen, wenn die Herausgabe derselben durch die actio directa verlangt wird 40). Daß biefe Meinung nach bem Rechte ber Pandecten fich volltommen vertheidigen läßt, und von den romischen Rechtsgelehrten felbst, als eine unbeftrittene Buhrheit, behandtet worden, ift teinem 3meis fel unterworfen. In Der Collatio Legum Mosaicar. et Romanar. Tit. X. S. 2. fommt eine febr mertwur: bige Stelle aus Modeftins libro Differentiarum secundo vor, aus welchem die L. 23. D. h. t. ge nommen ift, welche folgendermaffen lautet: Respondit, deposita si subripiatur, dominus (sc. depositae rei) habet furti actionem quamvis, apud quem res deposita est, intersit ob impensas in rem factas se retinere 11). Allein die Frage ift, ob nicht dieses altere Recht, durch die L. 11. Cod. h. t. fen aufgehoben worden? 3d muß gestehen, daß die für Die verneinende Meinung oben angeführten Grunde nicht gang überzeugend find. Das Gefetz verwirft schlechter: bings alle und jede Ginwendungen, wodurch die bem De positar jur Pflicht gemachte augenblickliche Burudgabe ber

THIER in Pand. Iustinian. Tom. I. Nr. LVI. not. f. Andere hingegen, nämlich Byntershöf in bem Gebauerischen Corpus iuris ad h. L. 23. Io. Guil. Hoffmann in Meletemat. academicor. ad Pand. Diss. hebdom. XV. §. 10. und van Nispen in cit. Dissert. Cap. 3. pag. 25. lesen servo constitutorum cibariorum nomine. Daß der Ausdruck constituere bey Alimenten sehr gebräuchlich sey, hat keinen Zweisel. L. 5. §. 10. D. de agnose. et alend. lib.

<sup>40)</sup> L. 18. S. ult. D. Commod. L. 15. S. 2. D. de furis.

<sup>41)</sup> S. Ant. Schultng Inrisp. Antejust. pag. 769. not. 19. und Io. Cannegieter ad Collat. LL. Mosaic. et Rom. Tit. X.

Sache aufgehalten wird, ja es wird namentlich verords net, daß wiber ben Willen bes Hinterlegers burchaus kein Burudhaltungerecht Statt finden folle. Sat ber Depufe tar eine Begenforderung, fo foll er fie burch bie ihm bed halb auftehende Rlage verfolgen. Sed depositae que dem res quam celerrime, sine aliquo obstaculo, restituantur, — et postea legitimae uctiones integrae quoque ei reserventur. Dag hieruntet auch bie actio depositi contraria mit begriffen fen, leidet alfo wohl nach dem Geift des Gefetzes teinen Zweis fel. Bollte nun ber Depositar bennoch wegen ber auf: gewendeten Roften bas Retentionsrecht an ber hinterlegten Cache ausüben, fo wurde er offenbar gegen Die Pflicht ber unverbrüchlichen Treue handeln, welche ihm Die Seiligkeit bes Sinterlegungscontracts auflegt, und worauf bas Befet bier alles jurudführt. Es paft alfo ber Grund bes Gefetes vollfommen auf ben gegenwartis gen Kall, und es ift nun wohl erklarbar, warum Dris bonian die oben angeführte Stelle bes herennius Mo. bestinus, in welcher bem Depositar, ber aufgewandten Roften megen, bas Retentionerecht gestattet wird, in bie Pandecten nicht aufgenommen bat. hiermit verliert nun auch die fonft allgemeine Regel, nach welcher berjenige, dem eine Gegentlage zusteht, sich auch bes Retentions: rechts bedienen tonne, wenn bie Berausgabe einer Sache burch eine actio directa von ihm verlangt wird, auf ben gegenwärtigen Fall ihre Unwendbarteit. Nach einer richtigern Theorie verdient also wohl die Meinung berjenis gen Rechtsgelehrten 42) ben Borgug, welche bem Deposis

Digitized by Google

<sup>42)</sup> Hug. Donellus in Comm. ad L. 11. Cod. h. t. nr. 9. Io.. VOET Comm. ad Pand. h. t. § 9. Henr. Zoesius Commer

tar and, wegen ber verwendeten selbst nothwendigen Rossten das Retentionsrecht versagen. Gleichwohl erlaubt der Gerichtsgebrauch dem Depositar der Billigkeit wegen das Retentionsrecht alsdann, a) wenn derselbe Schaden durch das Depositum erlitten, oder b) solche Rosten auf die hinterlegte Sache verwendet hat, um welcher, willen ihm die actio depositi contraria zusteht, sie mögen noth wendige, oder auch nur nützliche senn, wenn nur die letzteren mit ausdrücklicher oder stillschweigender Einwilligung des Hinterlegers sind verwendet worden 42).

Die Restitution geschieht übrigens an dem Orte, wo sich die Sache zur Zeit der Zurücksorderung befindet, wenn sie auch dem Depositar nicht gerade an diesem Orte ware zur Verwahrung übergeben worden. Es muß ihm

ad Dig. h. t. pr. 29. LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. §, 37. HARN Observat. ad Wesenbecium h. t. pr. 5. Boeckelmann Tract. de actionib. pag. 210. Schulting Thes. controv. Decad. LlX. Th. 7. Mencke Gymnas. polem. iur. Disp. Vl. Th. 24. Christ. Henr. Breuning Quaest. iur. controv. de retentione illicita in deposito. Lipsiae 1778. Dan. Nettelbladt Commentat. de deposito irregulari. §. 67. et 68. Phol. Iac. Heisler Diss. de iure retentionis. §. 30. Christ. Seint. Sottl. Röchy Meditationen siber die interessantesten Gegenstände der heutigen Civilrechtsgelahrtheit 1. B. Betracht. 25. und Emmigemaus ad Cocceji ius civ. controv. h. t. Qu 13. not. u.

43) S. Schilter Prax. iur. Rom. Exercit. XXVIII. L. 60. STRYCK Us. mod. Pand. h. t. §. 9. Mevius P. II. Decis. 56. Benger Oecon. iuris Lib. III. Tit. 2. Th. 13. not. 4. Höpfner theor. pract. Commentar fiber die Heineceischen Institutionen §. 788. und Hofacker Princip. iuris civ. Rom. Germ. Tom. III. §. 1883.

nur deshalb kein Dolus zur Last fallen, daß sich die Sache an einem andern Orte befindet. Ist ein von dem der Hinterlegung entfernter Ort für die Zurückgabe der Sache bestimmt, so trägt der Hinterleger die Rosten des Transports. Ist kein Ort bestimmt, der Hinterleger verlangt aber, daß die Sache an einen bestimmten Ort hingeschafft werden solle; so ist ihm zwar hierin zu willssahren, allein der Transport geschieht auf seine Gesahr und Rosten.

- L. 12. D. h. t. Si in Asia depositum fuerit, ut Romae redatur, videtur id actum, ut non impensa eius id fiat, apud quem depositum sit, sed eius, qui deposuit.
- L. 12. §. 1. D. eodem. Depositum eo loco restitui debet, in quo sine dolo malo eius est, apud quem depositum est: ubi vero depositum est, nihil interest. Eadem dicenda sunt communiter, et in omnibus bonae fidei iudiciis. Sed dicendum est, si velit actor suis impensis, suoque periculo perferri rem Romam, ut audiendus sit: quoniam et in ad exhibendum actione it servatur 14.).
- 44) Die ganze letzte Periode dieser Gesetztelle halt Ant. Fanun in Rational. ad h. L. für einen Tribonianismus. Denn unmöglich werbe Pomponius geschrieben haben in ad exhibendum actione, sondern in actions ad exhibendum. Denn das Erstere sey ein Gräcismus. Als wenn Gräcismen so was Ungewöhnliches im Styl der ältern römischen Rechtsgelehrten wären! Man sehe doch Ant. Augustinus lib. II. Emendation. cap. 1. In der Sache selbst aber soll es eine beschwerende Zumuthung für den Depositar seyn, die er sich nicht brauche gefalleu zu lassen, nämlich daß er die Sache an einen dritten Ort, NB. ohne seinen Schaben, auf Gesahr

Wenn der Depositar die ihm obliegenden Pflichten vorsetzlich nicht erfüllt, und sich daher eines Betrugs schuldig macht, so wird er infam \*\*). Es gehören hierher sob gende Fälle. 1) Wenn er die Zurückgabe der deponirten Sache ohne alle Ursache verweigert \*\*); oder 2) das Des positum gänzlich ableugnet \*7); oder 3) die Sache vorsätzlich verdirbt \*\*); oder 4) dieselbe heimlich veräußert \*\*), oder 5) in seinen Nutzen verwendet \*\*0). Ob nicht auch schon erwiesene culpa lata den Depositar insamire, ist unter den Rechtsgelehrten streitig. Mehrere Rechtsgelehrten \*\*1) wollen auch hierin die culpa lata dem Dolus gleichachten,

und Kosten bes hinterlegers schiden soll. Ein so seichtes Argument bedarf gar keiner Wiberlegung. S. Ubr. Hubbai Eunomia Rom. pag. 592.

- 45) L. 1. L. 6. §. 6. D. de his, qui not. infam. L. 10. Cod. h. t. Qui depositum non restituit, suo nomine conventus et condemnatus, ad eius restitutionem cum infamiae periculo urgetur.
- 46) L. 1. S. 22, D. h. t.
- 47) L. 13. pr. D. h. t.
- 48) L. 1. S. 16. D. A. s.
- 49) L. 1. §. 25, D. h. t. L. 1. §. fin. codem. L. 7. ci 8. Cod. codem.
- 50) L. 3. Cod. A. t.
- 51) Hug. Donellus Commentarior. iuris civ. L. XVI. cap. 7. et Libro XVIII. cap. 8. Ger. Noodt Probabil. iuris. Lib. I. cap. 13. §. 11. Io. Voet. Comm. ad Pand. Lib. III. Tit. 2. §. 2. Arn. Vinnius Commentar. ad Institut. Lib. I. Tit. 26. §. 6. nr. 3. Ian. s. Costa in comm. ad Instit. eod. loc. de Cocceji iur. civ. controy. Lib. III. Tit. 2. Qu. 2. 11. 0. m.

weil nicht nur Celfus L. 32. D. k. t. ben Gag: latam culpam. dolum eese, als eine gar nicht zu bezweifelnbe Bahrheit bestätige, fondern auch Ca ju & L. 1. §. 5. D. de obligat. et act. ausbrudlich lehre, magnam negligentiam in doli crimen cadere, und daß auch in caussis famosis biefe Gleichstellung von ben romischen Juriften fen angenommen worden, erhelle aus mehreren Gefetstellen 52); Rach ben Gesetzen ber Pandecten ist mohl biese Meinung mit Grund nicht zu bestreiten. Allein in bem neuern ros mischen Recht ift biefe Strenge gemilbert, wie fcon an einem andern Orte 52) gezeigt worden, und h. g. T. ist man vollends barin einverstanden, daß ein wenn gleich grobes Verfeben in Straffallen bem bofen Borfat nicht gleichzuachten fen 54). Soll übrigens bie Strafe ber Infamie von Wirkung fenn, fo muß ausbrudlich barauf ertannt werden 55). Die Wirkung Dieser Strafe ift jedoch nicht Die, welche mit ber beutschen Chrlosigfeit verfnupft ift, benn ber romische infamis ift tein Deutscher ehrlos fer 56), sondern der Depositar, der burch Begehung eis

<sup>52)</sup> L. 11. §. ult. D. de his, qui not. infam. L. 7. §. 1. D. de susp. tutor. L. 42. D. de Verbor. Signif.

<sup>53)</sup> S. ben 5. Th. biefes Commentars §. 375. und §. 380. S. 195. f. Ev. Otto u. Em. Merillius in Comm. ad §. 6. I. de susp. tutor.

<sup>54)</sup> S. Kleinschrod's suft. Entwidelung ber Grundbegriffe und Grundwahrheiten bes peinl. Rechts. 1. Th. §. 30.

<sup>55)</sup> L. 1. L. 7. D. de his, qui not. infam. S. Hofacker Princip. iuris. eiv. R. G. Tom. I. §. 322. et 323. und Sopfners Commentar. fiber die Heinecc. Institutionen §. 782.

<sup>56)</sup> S. Sagemeifter über ben wesentlichen Unterschied zwisichen ber romischen infamia und beutschen Ehrlosigkeit, in Sugo civilift. Magazin 3. Banbes 2. Stud. S. 163. ff.

nes Betrngs den Beweis seiner Unrechtlichkeit gegeben, hat sich dadurch aller vorzüglichen Sprenrechte im Staat verlustig, und eines besondern öffentlichen Vertrauens unwürdig gemacht <sup>57</sup>). Nach dem heutigen Gerichtsge brauche kann sedoch der Richter, wenn eine rechtmäßige Ursache dazu vorhanden ist, dem Depositar in dem Urtheile die Shre vorbehalten <sup>58</sup>); so wie nicht minder duch einen noch vor der Verurtheilung mit dem Hinterleger ge schlossenen Vergleich <sup>50</sup>), oder durch eine erfolgte Entschädigung desselben die Strase der Insamie abgewendet werden kann <sup>60</sup>).

#### §. 945.

#### Depositum miserabile.

Geschieht die Hinterlegung im Falle einer dringenden Noth, nämlich ben einer entstandenen Feuers : Wassers, oder Kriegsgefahr, so wird sie, zwar nicht in den Gespen, aber doch in der nicht ganz unpassenden Spracke

- 57) S. Carpzov Iurispr. for. P. IV. Const. 45. Def. 10. Ricster P. II. Decis. 80. nr. 35. und Feuerbachs Lehrbud bes peinlichen Rechts. §. 71.
- 58) Frid. Christ. HARPPRECHT Diss. de expressa bonois in sententia iudicis reservatione. §. 28. in RIUS Dissertes. academ. Vol. I. Nr. XII. pag. 433. Dav. Mevius Decisies. P. II. Decis. 340. und P. V. Decis. 367. Man sehe jedoch Kleinschtob's anges. Entwickelung 3. Zh. §. 90.
- 59) L. 7. D. de kie, qui not. infam. S. ben 5. Th. biefd Commentars §. 381.
- 60) S. Sam. STRYCK de cautel, contract, Rect. II. cap. 3. 4.14.

ber heutigen Rechtsgelehrten, depositum miserabile61), außer diesem Falle aber depositum simplex genannt. Rach bem Sbiet bes Prators follte zwischen biefen benten Arten bes Depositums ber Unterschied Statt finden, Daß gegen einen folden Depositar, ber mit einem deposito miserabili unredlich umging, auf bas Duplum, gegen einen andern aber nur auf das Simplum follte geklagt werden tonnen. Die Worte bes Ebicts, so wie fie uns Ulvian L.1. S. 1. D. h. t. aufbehalten hat, lauten folgenders magen: Praetor ait: Quod neque tumultus, neque incendii, neque ruinae, neque naufragii causa depositum sit, in simplum: earum autem rerum, quae supra comprehensae sunt, in ipsum in duplum; in heredem eius, quod dolo malo eius factum esse dicetur, qui mortuus sit, in simplum: quod ipsius, in duplum iudicium dabo. Der Prator milberte hierburch bie Strenge ber 3molftafelgefete, nach welchen jeder Betrug, . beffen fich ber Depositar schuldig machte, Die Strafe bes Duplums nach fich jog 62). Pau-

- 61) Pet. Müller Diss. de deposito miserabili. Ienae 1680. rec. 1714. Lud. Christoph. Kannengiesser Diss. de receptu rerum miserabilium. Duisburgi 1735. und Sam. Frid. Willenberg Exercit. de deposito miserabili. in Eiusdem. Select. iurisprud. civ. P. II. Exerc. 33. pag. 561. sp.
- 62) Iac. Gothofredus hat in seinen Quatuor sontib. juris civ. ben Otto in Thes. iuris Rom. Tom. III. das hierhet gehörige Fragment der Zwölftafelgesetze in Tab. 3. auf folgende Art restituirt: Si quid endo Deposito dolo malo factum escit, duplione lusio. Die Gesetze der zwölf Tafeln bestraften überhaupt jede Untreue mit dem Duplum. L. 55. §. 1. D. de administr. tutor. 'Die Verordnung in der 3. Gesetzafel stammt aus den Glüds Erlägt. d. Pand. 15. Th.

Digitized by Google

lus in Sententiis receptis Lib. II. Tit. 12. §. 11.47 gibt uns hierüber ben Beweis, wenn er fagt: Ex causs depositi lege dundecim Tubulurum in duplum ac tio datur; edicto Praetoris in simplum. Ulvian aber belehrt und noch weiter über ben Grund Des pratori ichen Edicte, wenn er L. 1. §. 2. D. h. t. fagt: Merite has causas deponendi separavit Praetor quae continent fortuitam causam depositionis ex necessitate descendentem, non ex voluntate proficiscentem. Mit Recht, fagt Ulpian, unterscheide ber Prator zwischen je nen benden Arten bes Depositums. Denn ben einem ge meinen Depositum hat ber hinterleger Zeit zur Ueberlegung. Er fann fich ben Freund mablen, gu bem er bas Bertrauen hat, daß er ihm feine Sachen wohl vermahren werde. Ab lein in ber Bestürzung, in welcher man fich im Kalle einer bevorftebenden Gefahr befindet, erlaubt Die bringende Noth teine lange Befinnung. 3mar ift es in jedem Falle ichande lich, ' ein Depositum au veruntreuen 4.). Denn ein am

Gesetzen ber Athenienser her. S. I.J. Pollux Onomest. Lib. VIII. cap. 6.

Digitized by Google

<sup>63)</sup> S. Schulting Iurisprud. Antejust, pag. 281. Die Stelle bes Paulus ift aus ber Collatio Legum Mosaicar, et Rom. Tit X. §. 7. in fin. S. Schulting c. l. pag. 771.

<sup>64)</sup> Seneca de Benesiciis. Lib. IV. cap. 10. fagt: Depositum reddere, per se expetenda res est. Die Alten glauben, wer in Depositum nicht wieder zurückgebe, ben würden felbst die God ter mit ihrer Rache verfolgen, und ihn durch äußerliche Berun staltung, als einen schändlichen Menschen, auszeichnen. Gund ling in seiner Abhandlung, warum die Kömer die Ableus nung bes Depositums so scharf bestraft? in Gundeingianis 1. S. Rt. VHI. §. 4. S. 182. hat hierüber aus Theocrit und

vertrautes Gut ist als ein Heiligthum zu betrachten \*\*). Wer ein solches unterschlägt, begeht einen Diebstahl \*\*). Allein ben einem gemeinen Depositum hat sich doch immer der Hinterleger den Borwurf zu machen, daß er in der Wahl seines Freundes nicht vorsichtiger war. Dieser Vorswurf trifft hingegen den Deponenten nicht, der in einem dringenden Nothsalle seine Sachen flüchtet, und in der Beschürzung zuweilen vergist, wem er seine Sachen zur Verswahrung gegeben hat. Hier ist also die Untreue des Depositars größer und strasbarer, als in jenem Falle eines depositi simplicis. Ulpian fügt daher L. 1. §. 4. D. h. t. noch hinzu: Haec autem separatio causarum iustam rationem habet: quippe cum quis sidem elegit, noch depositum redditur, contentus esse debet simplo. Cum vero extante necessitate\*) deponat, crescit persi-

In ven al verschiedene Stellen angeführt. Herodotus Lib. VI. Histor. cap. 87. erzählt von einem solchen Betrüger, daß er mit seiner ganzen Familie umgekommen sen, und zieht hieraus die Motal: ovtw dradov pa de diavoésadai negl nagazavadnug älloge, handied de deposito cogitare, quam ut repetentilus reddatur. Plinius tühmt dahet Lib. X. Ep. 97. vorzüglich von den Christen seiner Beit: ne nacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne surta, ne latrocinium, ne adulteria committerent, ne sidem fallerent, no depositum appellati adnegarant.

<sup>65)</sup> Jovenal Satyr. 13. v. 10. legt baber bem depositum ben Bennamen sacrum ben, und nennt die Veruntreuung beffelben erimen violatae fidei.

<sup>66)</sup> L. 29. pr. D. h. t.

<sup>67)</sup> Unfer Cod. Pand, Erlang. liefet hier exigente necessitate. Io. Guel. HOFFMANN Meletemat, et Observat. ad Pand. Diss. XV.

diae crimen: et publica utilitas coercenda estes), vin-

- §. 8. will ex tanta necessitate lesen. Gben fo ichon langt por ihm Pet. Duirsema Conjectural. iur. civ. Lib. II. cap. 2. §. 3. Allein ich finde keinen hinreichenden Grund, von bet florentinischen Leseart abzugehen.
- 68) Daß bie Botte : et publica utilitas coërcenda est vindicandae reipublicae causa, feinen richtigen Sinn haben, leuchtet in bie Mugen. Wie aber bie mahre Lefeart herzustellen fen, ift ein Problem, ben beffen Auflösung bie Aritik alles versucht hat, mas Runft und Scharffinn vermag. Die Emendationen eines Cujag, Robert, Connanus, Ferbinanb Arias be Mefa, Duarens und Lydlama von Richolt hat le. van de WATER in Observation, iuris Rom. Lib. I. cap. 3. htreits geprüft, aber alle verworfen. Er felbft, auf bie Ertlas rung bes griechischen Scholiaften in ben Bafiliten Tom. Il. pag. 108. not. b. geftust, ift ber Meinung, bag ber mahre Ginn Ulpians volltommen getroffen feyn werbe, wenn man bie Lefeart auf folgende Art andert: ob publicam utilitatem coërcendum (sc. perfidiae crimen), et vindicandum reipublicae caus-Allein andern mißfällt bie bier fichtbare Zautologie. Diefe, Jagen fie, konne vermieben werben, wenn man annimmt, baß vielleicht Ulpian fo gefchrieben haben konne: et publica calsmitas coërcenda, et vindicanda est respublicae causa, welche bann ben Sinn habe: res publice damnosa, poena imposite, impedienda est, in gratiam reipublicae. Dieß ift ber finnreicht Ginfall eines Georg. D'ARNAUD Variar. Conjecturar. Lib. II. cap. 15. pag. 314. ben aber auch schon vor ihm Io. Suarel de MENDOZA in Comm. ad Leg. Aquil. Lib. Ill. cap. 5. nr.6. (in Thes. Meerm. Tom. ll). hatte. Io. lensius in Strictur. ad Rom. iuris Pand. et Codicem pag. 111. glaubt hier einen neuen Beweis gur Unterftugung feiner Sypothese gu finden, daß wit nicht bie lateinischen Orginal - Panbecten hatten, sonbern eint bloße lateinische Ueberfetung von einer griechischen Berfion bet

dicandae reipublicae causa: est enim inutile.), in cau-

In ber griechischen Meberfetung fen vielleicht bas Bort audrad Das gebraucht worben. Diefes bebeute nun gwar auch foviel, als coërcere, allein es heiße auch foviel als defen-Lettere Bebeutung hatte bier eigentlich gemablt werben Der Fehler liege alfo blos in ber Ueberfepung. ba biefe Grille bes Benfins icon von Bach in feiner unparthenischen Rritit über jurift. Schriften 1. B. S. 167. grunblich genug widerlegt worben ift, fo ift hierüber tein Bort weiter au verlieren. Biel finnreicher ift bie Conjectur bes Io. Guid. HOPPMANN Meletemat, acad. ad Pand. Diss. XV. §. 8. welcher bie Borte auf folgende Art emendirt : crescit perfidiae crimen es publica utilitas: coërcenda et vindicanda reipublicae causa. Der Sinn fen nun gang natürlich ber, je größer eine folche Untreue von Seiten bes Depositars ift, je größer werbe bas Interesse bes Staats, ein folches Berbrechen gu bestrafen, und baburch bas gemeine Wohl bes Staats ju fichern. Unter allen ben wenigften Benfall verbient gemiß ber Buntershötifde Berfuch in ber Gebauerischen Ausgabe bes Corp. iuris civ. welcher bie Borte fo anbert; publica utilitas vindicanda est coërcendae respublicae causa. Es ift jeboch ber Duhe werth, hierüber noch die verschiedenen Lesearten in den vorzüglichsten Musgaben ber Vandecten ju vergleichen. Sier verdient gewiß bie Salvanbrifche ben erften Plat, in welcher bie Borte fo lauten: et publica utilitas coërcendo vindicanda est reipublicas causa, Eben fo liefet auch Nintimilliu 8; und biefer Lefeart gibt Ulr. Huben in Eunom. Rom. pag. 588. unter allen ben Borgug. Sie scheint jeboch mehr eine Conjectur bes & uloanbers, als auf bie Auctoritat aller Sanbichriften geftust Diefe aber hat bie Lefeart bes Petrus ab Area Banboga Ceftins für fich, et publica utilitate coercendum est (sc. perfidiae crimen) vindicandae reipublicae causa. Denn gerade fo liefet auch unfer Cod. Pand. Ertang. Gollte bie in ben

sis huiusmodi fidem frangere. Db das Pratorische Edict nur von der Abläugnung des Depositums gehandelt, oder jeden Betrug benm deposito miserabili mit der Strase des Duplums belegt habe, ist streitig. Mehrere 10) behaupt ten das Erstere. Allein das Letztere ist unstreitig der Wahrheit gemäßer 21). Soviel ist indessen gewiß, daß die römischen Rechtsgelehrten, welche das Pratorische Edict erklärt haben, dasselbe blos auf den Fall einschränkten, wenn der Depositar ein solches Depositum betrüglich abläugnet 12), und diese Meinung nahm nachher auch Just in ian an, wie aus dem §. 26. I. de actionib. erhellet, wo es heißt: at

Worten biefer Leseart liegende Tautologie einigen Anstoß verursachen, so bemerke ich, daß bergleichen in unsern Gesehen und selbst in den Fragmenten des Uspians gar nichts Ungewöhnliches sind, wie Ger. Noont in Probabil. lib. ill. cap. 10. und in Commentar. ad Dig. h. t. §. Tempesticum ess. pag. 368. aus mehreren Benspielen erwiesen hat.

- 69) Bauboza und Halvander haben statt inutile, incivite. Allein man kann die sloventinische Leseart, mit welcher auch unser Cod. Pand. Erlang. übereinstimmt, vollkommen bezbehalten. Denn inutile heißt hier, quod utilitati publicae repugnat, oder quod noxium et grave est, wie Franc. Duakenus Disputat. anniversar. Lib. l. cap. 11. Ferand. Addukasis Explication. Lib. l. cap. 18. (in Thes. iuris Rom. Otton. Tom. 11. pag. 524. et aqq.) und Ulr. Hukka in Europia. Rom. ad h. L. §. 2. pag. 588. auß vielen Stellen der Alten erwiesen haben.
- 70) Ger. Noodt Comm. ad Paud. h.t. §. Tempesseum pag. 368.

  Io. SUAREZ de MENDOZA Comm. ad L. Aquil Lib. III. csp. 5.

  Br. 6. und Boeckelmann Comm. in Dig. h. t. §. 13.
- 71) Ant. Scholting Iurisprud, Antejust, pag. 771, not. 31.
- 72) S. Ev. Otto Commenter. ad §. 17. l. de actionib.

illae, id est, damni iniuriae ex Lege Aquilia, et interdum depositi (sc. miserabilis), inficiations duplicantur: in confitentem autem in simplum dan-Roch ift zu bemerten, bag bie Strafe bes Duplums nicht auf die Erben übergeht, wenn die Rlage noch nicht gegen ben Depositar mar angestellt worben. nur für bas Simplum, und gwar jeber berfelben nach bem Berhaltniß feines Erbtheils, auch muß Die Rlage binnen einem Jahre wider fie angestellet werden 78). Wird hins gegen ber Depositar felbst auf bas Duplum belangt, so ift die Rlage eine actio perpetua. Sben fo tann auch que weilen gegen ben Erben felbit in perpetuum auf bas Dupe lum geflagt werben, wenn er fich nämlich eines gleichen Dolus ichuldig gemacht hat. Denn wenn gleich fonft prae torische Rlagen nur ein Sahr bauern 14); fo findet boch hier barum eine Ausnahme Statt, weil die actio depositi auf das Duplum urfprünglich teine pratorische Rlage ift, sondern aus den Befegen der awdif Tafeln herrührt, und alfo bier eine vom Prator blos modificirte Civilflage ift 75). Alles dieses bestätiget Reratius L. 18. D. h. t, wo er fagt;

<sup>73)</sup> S. Ger. Noodt Comm. ad Dig. h. t. S. Deinde sis. pag. 370. sq. unb Io. Vort Comm. ad Pand, h. t. S. 11.

<sup>74)</sup> L. 35. D. de Obligat, et Action,

<sup>75)</sup> S. Heineccius in Histor, inris civ. Lib. I. cap. 3, §. 68. Not. \*. Roch einen andern Grund führt God. Lud. Mencken in Introduct, in doctrin, de actionib, for. Comm. Spec. Sect. II. cap. II. Membr. IV. §. 18. pag. 181. an, nämlich der Depositar, welcher ein depositum miserabile abläugnet, sen einem Diebe gleichgeachtet worden, gegen welchen auch die Prätorischen Pönalklagen perpetuirlich waren.

De eo, quod tumultus, incendii, ruinae, naufragii causa depositum est, in heredem de dolo mortui actio est pro hereditaria portione, et in simplum, et intra annum quoque 16): in ipsum 17), et in soli-

76) Riele wollen gwar biefe Borte fo verfteben, bie Rlage gebe gegen ben Erben nur auf bas Simplum, auch wenn fie binnen einem Jahre wiber ihn angestellet wirb. Deswegen fen aber boch auch gegen ben Erben bie Rlage eine actio perpetua. G. Ant. FABER de Errorib. Pragmaticor. Dec. LXXVI. Err. 4. und in Rational, in Pand. ad L. 18. h. t. Ant. Schulting Thes controversar. Dec. LVIII. Th. 7. Pet. MULLER Diss. de deposito miserabili. Th. 19. Allein ber Unterschied, melcher hier amischen ben benben Fallen, ob bie Rlage gegen ben unschulbigen Erben, ober gegen benjenigen felbft angeftellet wird, welcher ben Dolus beging, fo bestimmt und beutlich gemacht ift, wiberlegt biefe Meinung von felbft. Es ware auch in ber That gar tein vernunftiger Grund einzusehen, warum Reratius gefagt haben follte, bie Rlage gegen ben Erben gehe nur auf bas Simplum, auch wenn fie binnen einem Jahre miber ihn angestellet werbe, weil ja auch felbft bie Rlage auf bas Duplum nicht auf bie Dauer von einem Jahre beschränkt ift. Iust. Henn. Bobenen in Doctr. de actionib. Sect. Il. cap. VIII. §. 23. ift awar anberer Meinung. Er halt bie gemeine Lefeart für unrichtig, und glaubt, fie muffe auf folgenbe Art restituirt werben: in herodem de dolo mortui actio est pro hereditaria portione; et intra annum quoque in ipsum (sc. depositarium) et in solidum, et in duplum ; at in simplum in perpetuum datur. Allein eine fo willführliche und gewaltfame Riitif, welche überdem von aller Auctorität entblößt ift, wird Riemand leicht billigen konnen. Die gemeine Lefeart, in welcher alle Sanbichriften und Musgaben übereinftimmen, beftarten noch insonderheit die Basilica Tom. II. Lib. XIII. Tit. 2. Const. 18. pag. 98. wo die Borte fo lauten: and de rou dolov avrou oi dun, et in duplum, et in perpetuum datur. Ob die Strafe des doppelten Ersazes ben dem deposito miseradili noch heutigen Kages Statt sinde, darüber sind die Practiser verschiedener Meinung. Mehrere 18) wollen dies sed aus dem allgemeinen Grunde läugnen, weil alle römische Privatstrafen in Deutschland außer Sebrauch wären. Als lein daß sich gegen diesen Grund nach einer richtigern Rechtsstheorie noch immer viel einwenden läßt, hat Herr Prof. Beber 18) sehr gründlich gezeigt. Daher behaupten ans dere Rechtsgelehrten 80) richtiger, daß die in dem römischen

zληςονόμοι ἀυτοῦ κατὰ τὰ χληςονομιᾶια μέςη, και είς τὸ ἀπλοῦν κὰι ἐντὸς ἐνικντοῦ ὁμοίως ἐνάγονται. i. e. de dolo autem eius (sc. depositarii) heredes pro hereditaria portione et in simplum et intra annum similiter conveniuntur. Ich halte daher die von mir mit Noodt und Noet angenommene Erklärung des Accurfius für richtiger.

- 77) Ob bas in ipsum auf ben Depositar, ober auf ben Erben gehet, welcher sich selbst einer bolosen Abläugnung bes Depositums schuldig gemacht hat, ist unter ben Auslegern streitig. Die Basiliten und Accursius erklären biese Worte vom Depositar. Allein in Berbindung mit L. 1. §. 1. D. A. t. können sie auch eben so gut von dem Erben verstanden werden.
- 78) GROENEWEGEN ad L. 1. § . 1. D. h. t. THOMASIUS in Diss. de non usu actionum poenalium in foris Germ. § . 41. et 42. de Coccessi iur. civ. controv. h. t. Qu. 9. Ludovici Usu pract. distinction. iurid. h. t. Dist. 3. Carracu Adnotat. ad Boehmers doctr. de actionib. pag. 305. ad § . 23.
- 79) Berfuche über bas Civilrecht 1. Abh. §. 23. S. 67.
- 80) STRYCK Us. mod. Pand. h. t. §. 1. HARPPRECET Consultat. crim. et civ. Cons. 3. nr. 50. LAUTERBACE Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 29. MÜLLER Diss. de deposito miserabili. §. 18.

Recht bei bem deposito miserabili im Abläugnungsfalls verordnete Strafe des Duplums allerdings auch noch heutzu tage Statt finde. Daß jedoch außer dieser Strafe auch auf die Insamie erkannt- werden könne, leidet keinen Zweisel \*1), da dieselbe jeden Betrug des Depositars bei gleitet \*2).

### §. 946.

Rlagen aus bem Binterlegungscontract.

Die Rlagen aus dem hinterlegungscontract find

I. Die actio depositi directa, welche von dem him terleger oder desselben Erben gegen den Depositar oder desselben Erben auf Zurückgabe der deponirten Sache, mit ablem, was dazu gehört, so wie auf Ersat des mit Borsatz oder aus groben Bersehen verursachten Schadens, im Falle eines abgeläugneten depositi miserabilis aber auf das Duplum, angestellet wird. Diese Rlage steht auch sogar einem Diebe und Räuber zu, wie Ulpian lehrt, wenn

WILLENBERG Diss, einsd, arg. §. 11. und Bornnen Doctr. de actionib. Sect. II. Cap. VIII. §. 23. not. y. In vielen beutsichen Statuten und Landrechten ist die Strase des röm. Rechts ausbrücklich bestätiget; z.B. in der Frankfurtischen und Rürnbergischen Reformation, ferner in den Pfalzischen, Badischen und Bürtembergischen Landrechten. S. Griefingers Commentar über das Bürtemb. Landrecht. 1. Band S. 119.

Digitized by Google

<sup>81)</sup> S. Müller Diss. cit. Th. 20, und Willenpurg Exercitat, cit. §. 12.

<sup>82)</sup> Cicero Gras, pro Roscio Comoedo cap. 6. et pro Catcinna, cap. 3,

a L. 1. §. 30. D. h. t. fagt: Si praedo vel fur deposucrint, et hoc MARCELLUS lib. VI. Digestorum putat, recte depositi acturos: nam interest corum, eo quod teneantur. Man wird wohl nicht glauben, baß Diefes jum Bortheil ber Diebe und Rauber fen verordnet worden. Rein, Die Gefete haffen vielmehr biejenigen, welche unter Diefem Bormande Die Burudgabe eines Depositums verweigern, und fich felbft eines Diebftahls fculbig machen 83). Die ftrengste Pflicht ber Treue, welche Die Gesetze vom Des positar fordern, bringt es baber mit sich, bag auch bem Diebe und Rauber bas Depositum gurudgegeben werbe, fo lange ber mahre Gigenthumer nicht burch feinen Ginfpruch Die Restitution hindert 44). Buweilen tann die actio depositi directa utiliter auch von einem Dritten angestellet werden, wenn namlich ber Deponent ben ber hinterles gung Die Bedingung machte, daß Diefem Die Sache reftis tuirt werben folle, ober ber Dritte bem Deponenten ben Auftrag gegeben hatte, seine Sache einem Andern in Bermahrung zu geben. Sierher gehoren folgende Bes fetftellen.

L. 1. §. 11. D. h. t. Si te rogavero, ut rem meam perferas ad Titium, ut is eam servet, qua actione tecum experiri possum, apud Pomponium

<sup>83)</sup> S. Ant. Monwacu Observation, in Dig. ad h. L. in Operso, Tom. I. pag. 615.

<sup>84)</sup> L. 31. § 1. D. A. s. S. Guil. MARANUS in var. Tractat. inris civ. Tom. III. Operum pag. 121. Franc. Connanus Commentarior. iuris civ. L. VII. cap. 4. Ant. Dad. Alteserra Recit. in Claud. Tripphonium Tom. I. und Christ. RAU Exercitat. iur. civ. ad L. 31. § . 1. D. depositi. Lipsiae 1775.

quaeritur? Et putat, tecum mandati: cum eo vere, qui eas res receperit, depositi \*\*).

- L. 1. §. 33. D. eodem. Eleganter apud Iulianum quaeritur, si pecuniam servus apud me deposuit, ita ut domino pro libertate eiusdem \*\*), egoque dedero, an tenear depositi? Et libro XIII. Digestorum scribit, si quidem sic dedero, quasi al hoc penes me depositam, teque certioravero, non competere tibi depositi actionem.
- L. 26. pr. D. eodem. Publia Maevia, cum proficiceretur ad maritum suum, arcam clusam cum veste et instrumentis commendavit Gaine Sejae, et dixi ei; cum salva sanave venero, restitues mihi; certe ei aliquid mihi humanum contigerit, filio me, quem ex alio marito suscepi<sup>11</sup>). Defuncta es in

<sup>85)</sup> S. Ant. FABER Rational. in Pand. ad h. L.

<sup>86)</sup> So ift richtiger statt eswadem zu lesen. S. Gwil Best Ratio. emendandi legen. Cap. I. pag. 10. (edit. Neukou. Lipsiae 1745.) Eben so lieset auch Cod. Pand. Erlang.

<sup>87)</sup> Die Beschreibung, welche die Deponentin von ihrem Sohn erster Che macht, läßt uns glauben, baß auch noch Kinder wer ihrem zweiten Mann vorhanden waren, die sie ab intentate be erbt haben würden. Sonst wäre gar kein Grund vorhanden gewesen, daran zu zweiseln, daß dem Sohn, als Erben, du von seiner Mutter deponirten Sachen hätten restituirt werden müssen. Allein nun geschahe die Restitution dem Sohne nicht als Erben der Deponentin, sondern gleichsam vermöge eine Fibeicommisses, wie aus L. 77. D. de legatis I. erhelle S. Ger. Noodt Comm. h. t. §. Ab alia pag. 367. und Christph. Lud. Creat Diss. de deposito cum sideicommisse utili, ut res post mortem deponentis tertio restituatur. Fr

testata, defidero, res commendatae cui restitui debeant: filio, an marito? PAULUS respondit, filio.

L. 8. Cod. ad exhibendum. Si res tuas commodavit, aut deposuit is, cuius in precibus meministi, adversus tenentem ad exhibendum, vel vindicatione uti potes. Quodsi pactus sit, ut tibi restituantur: si quidem ei, qui deposuit, successisti iure hereditario, depositi actione uti non prohiberis: si vero nec civili, nec honorario iure ad te hereditas eius pertinet: intelligis nullam te ex eius pacto, contra quem supplicas, actionem stricto iure habere: utilis autem tibi propter aequitatis rationem dabitur depositi actio.

Db nicht die actio depositi directa zuweilen auch ntiliter gegen den dritten Besiger angestellt werden könsne, ist streitig. Man setze z. B. den Fall, daß der Des positar die Sache wieder einem Dritten in Berwahrung gegeben hätte. Kann hier der Deponent gegen den zweysten Depositar klagen? Püttmann<sup>88</sup>) läugnet diese schlechterdings. Zwar stehe dem Deponenten, als Eigensthümer, gegen den dritten Besiger die Resvindseation zu <sup>180</sup>); allein nicht die actio depositi! Für diese Meisnung spricht auch L. 1. §. 1. D. h.t. woraus erhellet, daß die actio depositi nur gegen den Depositar, oder dessen Erben Statt habe. Nun sindet sich zwar eine Stelle aus des Paulus Sententiis receptie in der Collatio Legum Mosaicar. et Rom. Tit. 10. §. 7. <sup>80</sup>) welche

tembergae 1742.

<sup>88)</sup> Meletematum iuris civ. Specim. I. Cap. 9. S. aud Noodt Comm. ad Dig. h. t. S. Dixi. pag. 367.

<sup>89)</sup> L. S. Cod. h. t.

<sup>90)</sup> S. Ant. Schulting Iurisprud. Antejust. pag. 770.

Das Gegentheil lehrt. Es heißt nämlich daselbft: Si quid rem penes se positam apud alium deposuerit, tan ipse directam, quam is, qui apud eum deposuit, utilem actionem depositi habere possunt. Dieses Rragment macht feinen Theil unfere corpus iuris aus, in Diefes ift bagegen eine andere Stelle bes Afrie fanus aufgenommen, namlich L. 16. D. h. t. welche fo lautet: Si is, apud quem rem deposueris, apud alium eam deponat, et ille dolo quid admiserit, ob dolum eius, apud quem postea sit depositum, eatenus eum teneri, apud quem tu deposueris, ut actiones euge tibi praestet. Rach diesen Worten foll also ber erfte Hinterleger von seinem Depositar, mit welchem er contrabirt bat, nur verlangen konnen, bag er ihm feine Rlage gegen ben zwenten Depositar cebire. gen hat nun aber ber gelehrte Dr. Chriftian Rau91) ju Leipzig fehr überzeugend bargethan, bag zwifchen Daw lus und Afritan tein Wiberfpruch fen, fondern bende volltommen mit einander vereiniget werben fonnen, ja baß felbst in den neueren Berordnungen der Raiser eine folche actio utilis, von welcher Paulus rebet, geftattet werde. Bare ein wirklicher Biberfpruch awischen benden Rechtsgelehrten vorhanden, fo mare es in ber That felt fam, warum man gerabe ber Meinung bes altern Rechtsgelehrten ben Borgug gegeben hatte. Denn Paulus # ja ein viel jungerer Rechtsgelehrter, als Afritan et). Allein, genau erwogen, rebet Afritan nur von einem be fondern Falle, namlich wenn der zwente Depositar einen

<sup>91)</sup> Diss. de actione depositi adversus tertium possessores. Lipsiae. 1775.

<sup>92)</sup> S. Ant. Schulting Iurisprud. Antejust. pag. 281. not. 12.

Dolus beging. Will hier ber erfte Deponent Die actio depositi mit aller ber bem Betruge eigenen Wirfung ges. gen den zwenten Depositar anstellen, fo muß er sich folde freilich von feinem Depositar cediren lassen, weil man ja hier nicht fagen fann, ber zwente Depositar habe bas in ihn gesetzte Bertrauen bes Rlagers getäuscht, ber ihm feine Sache gar nicht in Berwahrung gegeben hatte. 3st hingegen' dem erften Deponenten nur daran gelegen, bag ihm bie Sache von bem zwenten Depositar restituirt werde, fo tann er ohne Ceffion Diefelbe mit ber actio dopositi utilis abfordern. Dieg ift, wenn es auch Paulus nicht ausdrücklich gefagt hatte, bennoch ben neuern Berordnungen der Raifer fo gemäß, daß hierüber tein weiterer 3meifel entstehen tann. Die Raifer Diocletian und Maximian gestatten Diese Rlage in der oben angeführten L. 8. Cod. ad exhibendum ber Billigleit wegen in bem Kalle, wenn Jemand meine Sachen, Die ich ihm nicht zur Bermahrung gegeben habe, ben einem Dritten beponirt, aber ben ber hinterlegung ausgemacht hat, bag fie mir von bem Depositar restituirt werben follten. Barum follte benn nun die actio utilis nicht auch von bem erften Des ponenten gegen den zwenten Depositar angestellt werden tonnen, wenn ber erfte Depositar es mit bem zwenten versabredet hat, daß die Sache bem ersten Deponenten auf sein Berlangen restituirt werden folle "2)? Eben bieses ist

<sup>93)</sup> Pothier in Pand. Instin. h. t. Nr. XXXIX. not. g. Tom. I. pag. 45. macht ben ber Stelle bes Paulus die sehr richtige Bemerlung: non est autem infrequent, ut ad vitandum cedendarum actionum circuitum, recta via utilis actio detur adversus quem cedendae erant actiones.

auch bie Meinung bes Johann Seinrich von Bes ger 34).

Noch ist zu bemerken, daß die actio depositi directa eine privilegirte Rlage ist. Entsteht nämlich ein Comeurs über das Vermögen des Depositars, so nimmt de Deponent, sofern er nicht die hinterlegte Sache als eigen thümer vindiciren kann, unter den personlich privilegirten Gläubigern den letzten Platz ein. Er darf sich nur, wem er Gelder deponirte, keine Zinsen ausbedungen haben, sonst hat er sich seines Privilegiums begeben, und er wird dann von andern blos chirographarischen Gläubigern nicht weiter unterschieden. Hierher gehört folgende merkwürdige Stelle Ulpians.

L. 24. §. 2. D. de rebus auctor, iudicis por sidend. In bonis mensularii vendendis, post privilegia potiorem eorum causam esse placuit; qui pecunias apud mensam, fidem publicam secuti, deposuerunt. Sed enim, qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt, a caeteris creditoribus non separantur: et merito; aliud est enim credere, aliud deponere. Si tamen nummi extent, vindicari eos posse puto a depositariis: et futurum eum, qui vindicat, ante privilegia.

Diese Vorschrift ist zwar freylich an sich singulär. Sie redet von einem solchen Depositar, der ben Römen ein mensularius, mensarius war . Allein der

<sup>94)</sup> Oeconom. iuris Lib. Ill. Tit, 2. Th. 13. pag. 435. edit. Winckler.

<sup>95)</sup> Diese mensarii ober mensularii waren öffentliche Personen, welche in Rom vom Senat, in ben Provingen aber von ben

drund des Gesetzes ist allgemein; aliud est oredere, liud deponere; und gibt uns die Ueberzeugung, daß em Depositum an sich dieses Privilegium bengelegt sen, nithin auch noch jest Anwendung finde, wenn wir gleich eine römische Mensarien mehr haben \*\*).

Noch stärker war jedoch das Privilegium, wenn die etio depositi gegen einen Argentar, oder nummularius, selcher bankerot geworden war, angestellt wurde. Hier ing der Deponent allen persönlich privilegirten Gläubis ein vor, und zwar nicht etwa dann, wenn das deponirte beld noch existirte, sondern auch wenn es consumst war, ie ans folgenden Gesetztellen erhellet.

L. 7. §. 2. et 3. D. h. t. Quotiens foro celunt nummularii, solet primo loco ratio haberi lepositariorum, hoc est, corum, qui depositas pennias habuerunt, non quas foenore apud nummunios, vel cum nummulariis, vel per ipsos exercent; et ante privilegia igitur, si bona vanieint, depositariorum ratio habetur: dummodo orum, qui vel postea usuras acceperunt, ratio non

Bolf gemählt wurden, und nach Art ber Quaftoren die öffentlichen Gelber beytrieben, und solche zum Besten des Staats verwendeten. Livius Histor. Lid. VII. cap. 21. Ciobko Oras. pro Flacco cap. 19. Ben diesen wurden auch häusig Gelber beponirt. Denn der Staat garantirte für ihre Treue. Sie waren von den Argentarien unterschieden, wenn gleich diese auch zuweileu mensarsi genannt werden. L. 47. §. 1. De de pact. S. Christ. Ger. Oybkbeck Diss. de collocatione depositi tam regularis quam irreg. in concursu creditor. Meidelb. 1808. P. II. §. 13. sqq.

S. Overbeck cit. Diss. P. III. 4. 18.

habeatur, quasi renunciaverint deposito. Item quaeritur, utrum ordo spectetur corum, qui deposuerunt; an vero simul omnium depositariorum ratio habeatur? Et constat, simul admittendos: hot enim rescripto principali significatur.

L. S. D. eodem. Quod privilegium exercetuin ea tantum quantitate, quae in bonis argentarii, ex pecunia deposita, reperta est, sed in omnibus fraudatoris facultatibus: idque propter necessarium usum argentariorum ex utilitate publica receptum est. Plane sumtus causa, qui necessarie factus est, semper praecedit: nam, deducto eo, bonorum calculus subduci solet.

Die meisten Rechtsgelehrten \*\*) wollen zwar die L.7. cit. von dem Falle verstehen, wenn die deponirten Gelder noch in Natur vorhanden sind. Denn num könne sie der Deponent vindicken, und er gehe dann allen privilegirten Gläubigern vor. Allein dieser Erklärung steht entgegen, daß die Vindicationsbefugniß die Gränzen des Eigenthums nicht überschreiten kann. Num sagt aber die damit in der genauesten Verbindung stehende L. 8. h. t. daß das gedachte Privilegium sich nicht blos auf das noch vorhald dene Depositum beschränke, sondern auf das ganze Vermit

"Digitized by Google

<sup>97)</sup> Iac. Cujacius Observation. Lib. X. cap. 14. Guil. For NERIUS Selection, Lib. III. cap. 8. (in Thes. sur. Rom. O. son. Tom. II. pag. 90.) Pothier Pandect. Instinian. Tom. h. Nr. Lill. not. b. pag. 458. unb Christ. Lud. Runde Commentat. de historia, indole ac vi remediorum securitatis, qui iure Rom. prospectum est creditorib. debitoris obserati, et Goest. 1794. 4. §. 67.

gen bes Schuldners sich erstrecke. Wie hatte benn auch Papinian ein schon in den Regeln des gemeinen Rechts gegründetes Vindicationsrecht des Deponenten ein Prisvileg ium nennen können? Es ist überdem auch ein grosser Unterschied, ob der Deponent als Vindicant das Depositum zurücksordert, oder sein Privilegium durch die actio depositi, der es bengelegt ist, geltend macht. In dem ersten Falle braucht er sich gar nicht in den Concurs eins zulassen, in dem letzten Falle hingegen werden die Conscurstosten erst abgezogen, und der Deponent aus dem übrigen Vermo en befriediget.

II. Actio depositi contraria, welche von dem Depositar, oder dessen Erben, gegen den Deponenten oder desselben Erben auf Ersatz eines ihm durch irgend eine Eulpa des Deponenten, wenn sie auch nur in einem ganz geringen Versehen bestehen sollte, verursachten Schadens, so wie auf Erstattung der zur Erhaltung der Sache nöthisgen, oder auch anderer mit Willen des Deponenten gemachten Kosten angestellet wird 90). Diese Klage untersicheitet sich von der actio directa auch noch insonderheit darin, daß ben ihr weder das iuramentum in litem, noch die Folge der Insamie Statt sindet 90).

<sup>98)</sup> L. 5. pr. L. 12. pr. L. 23. D. h. t. E. 31. D. de pigner. act. L. 61. §. 5. D. de furt. S. Mencken Introduct. in doct. de actionib. for. pag. 185. sq. et ad Eundem Hommel not. 524. und Schmidts Lehrbuch von gerichtlichen Rlagen §. 799. ff.

<sup>99)</sup> L. 5. pr. D. k. t. L. 6. §. ult. D. de kis, qui not. infam. S. meinen Commentar 12. Th. §. 813. S. 420.

§. 947.

Rechtliches Berhaltniß mehrerer Deponenten, ober mehrerer Depositare, ober mehrerer Erben eines Deponenten ober eines Depositars.

I. Saben mehrere eine Sache beponirt, ober ftirbt ber Deponent, und hinterläßt mehrere Erben, fo ift entweder a) eine untheilbare Sache beponirt mot ben. hier muß berjenige, welcher bie Sache allein zurud. fordert, entweder von den übrigen eine Bollmacht haben, oder burch eine hinreichende Caution ben Depositar gegen bie Unspruche ber übrigen ficherstellen. sich ber Rlager Diese Caution zu leisten, so kann ber Depositar Die Sache ben Gerichten übergeben, und fic hierdurch von allen weiteren Ansprüchen befregen 100). b) Sind mehrere individuelle Sachen Deponist, wie che a) alle von gleicher Art und Werthe find, fo bag ei ne jede berfelben gang bie Stelle ber andern vertreten fann; 3. B. wenn Jemand feche filberne Leuchter, alle von glei der Form und von gleichem Gewichte ben mir hinterlegt hatte, und ber Deponent ftirbt, mit Sinterlaffung breger Erben, welche ihm ju gleichen Theilen succediren; fo tann jeder Erbe seinen Antheil, also zwen Leuchter von mir for bern, und sie muffen ihm ohne Caution herausgegeben werden 1). Sind hingegen B) die mehreren hinterlegten individuellen Sachen nicht vertretbare Sachen von dersch

<sup>100)</sup> L. 1. 9. 36. in fin. D. h. s. VORT Comm. ad Pand. h. t. 9. 4.

<sup>1)</sup> L. ult. Cod. A. t. Hub. GIPHANIUS Explanat. difficilior. L.L. Cod. ad b. I.. ult. pag. 292. unb Hug. Donellus Comment. ad cand. L. pag. 264.

ben Gattung 3. B. es hat Jemand bren Pferde beponirt, und es find bren Erben bes hinterlegers vorhanden, fo tann ein Erbe allein ohne Die Ginwilligung ber übrigen. eben fo wenig ein Pferd für fich, als alle bren verlangen, wenn er nicht beshalb eine hinreichende Caution leiftet 2). Satte fich auch wirklich einer ber Erben eines von biefen bren Pferden für fich herausgeben laffen, fo erwirbt er bennoch baburch tein ausschließliches Recht auf Diefes Pferd, fondern es bleibt unter ben Miterben pro indiviso gemeinichaftlich \*). c) Besteht hingegen bie hinterlegte Sache in einer Quantitat, fo tann jeber ber Deponenten ober Erben feinen Antheil forbern. Denn eine Quantitat ift icon ipso iure getheilt 1). Ift jedoch bas Gelb in einem versiegelten Beutel beponirt worden, fo muß ber Beutel gerichtlich, ober in Gegenwart einiger bekannter unbeschols tener Personen geöffnet werben .). Bare es ben ber De position ausgemacht, bag einer bas Gange folle erheben tonnen, fo tann bann gwar auch einer allein bas Bange jurudverlangen; allein ohne eine folche Berabredung ift

- 3) L. 29. D. de Solut.
- 3) FRANTZKIUS Commentar. in Pand. h. t. nr. 19. und Duarunus Comment. ad h. Tit. cap. 4. pag. 1007. Anderez Meinung scheint jedoch de Coccess in iure civ. controv. h. t. Qu. 8. zu seyn.
- 4) E. 2. §. 1. D. de Verb. Oblig. FRANTZKIUS Comm. ad Paud. h. t. nr. 18.
- 5) L. 1. §. 36. D. λ. s. Heber biefe Stelle vergleiche man vorzüglich Ule. Hubbr Eunom. Rom. ad h. L. pag. 590. und Iust. Meibri Eνδοξών Iustinianeor. Decad. V. Cap. 8. (adj. eius Colleg. sur. Argentorat. Tom. III. pag. 980.

ihm biefes nicht erlaubt 6). Wer von einer beponirten theilbaren Sache feinen Antheil vom Depositar erhalten bat, braucht ihn mit ben übrigen nicht zu theilen, wenn Diese nämlich bem Depositar vielleicht fu lange nachgese: ben haben, und nachher wegen ber Infolveng beffelben nichts von ihm erhalten konnen 1). Sat ber Depositar einem von ben mehreren Deponenten oder Erben, ohne bag bie: fer hinlanglich bazu legitimirt war, Die ganze hinterlegte Summe gurudgegeben, fo tonnen bie übrigen bennoch bie actio depositi mit Wirfung gegen ihn anstellen, wenn er fich auch von bem Empfanger hatte Caution leiften laffen .). Gin anders mare, wenn berjenige Erbe, welcher ben groß: ten Theil zu fordern hatte, Die gange hinterlegte Summe gegen Caution verlangt. Diesem tann fie nicht vorent halten werden, und der Depositar hat auch in diesem Rab le von ben übrigen Miterben teinen Unfpruch weiter gu befürchten .).

- 6) L. 1. 9. 44. D. A. s.
  - 7) L. ult. Cod. A. t. Donellus in Commentar. ad h. L. und Lauterbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 23.
  - 8) CARPZOV Respons. iur. Lib. V. Resp. 14. STRYCK de cautelis contract. Sect. II. Cap. III. §. 3. LAUTERBACH Colleg. th, pr. Pand. h. t. §. 22.
  - 9) L. 14. pr. D. A. s. Si plures heredes exstiterint ei, qui deposuerit, dicitur, si maior pars adierit; restituendam rem praesentibus. Maiorem autem partem non ex numero utique personarum, sed ex magnitudine portionum hereditariarum intelligendam, cautela idonea reddenda. Ant. Faber Conjecturar. iuris civ. Lib. XII. cap. 16. halt bie Reseatt: si maior pars adderis sur fehlethaft, und will basut si ma-

II. Haben mehrere eine Sache in Verwahrung genommen, so haftet in der Regel jeder Einzelne für das Gange<sup>10</sup>). Denn der Deponent hat einem Jeden die Sache

ior pare aderis lefen. Denn bie vorhergebenben Borte: si plures heredes extiterins, zeigten, bag bie Erbichaft von allen Erben bereits angetreten gewesen fen. Dahingegen lehrten bie folgenden Borte: restituendam rem praesentidus, bag von bem Falle bie Rebe fen, ba nur ein Theil ber Erben fich gemelbet, und bie Burudgabe bes Depositums verlangt habe. Allein baß biefe Emendation gang unnöthig sen, hat schon Iwet. Meier Ενδοξών Instiniancor. Decad. V. cap. 9. gezeigt. Schon Accurfius erklart bas adioris fo, baß er barunter vel depositarium vel indicem perstand. Das Lettere nämlich adierit sudicem halt nun zwar Dieier für schicklicher; allein ich glaube, man kann unter adieris auch gang wohl hereditatem verstehen, ohne bag mit ben vorhergehenden Borten ein Biberfpruch entsteht. Der Ginn ift: wenn ber Sinterleger mehrere Erben hinter= läßt, von benen auch schon größten Theils bie Erbichaft angetreten worben ift. Diefe Erklarung bestätigen auch bie Basikica Tom. II. pag. 96. Ear xarà τὸ πλέιον μέρος ὑπειςέλθη ή τοῦ παραθεμένου κληρονομία, αποδίδοται τὸ πράγμα τοις παρουσιν. i. e. Si maior pars heredum eius, qui deposuit, hereditatem adierit, restituitur res proesentibus. Auch bie Borte: cautela idonea reddenda fcheinen bem Unton Raber nicht acht zu fenn, fondern nach einem Tribonianismus zu fchmeden. Allein mit welchem Grunde ? zeigt Ulr. Huben in Eunom. Rom. ad h. L. pag. 593.

10) L. 1. §. 43. D. h. t. Si apud duos sit deposita res, adversus unumquemque corum agi poterit: nec liberabitur alter, si cum altero agatur: non enim electione, sed solutione liberantur. Proinde si ambo dolo fecerunt, et alter, quod interest, praestiterit: alter non convenietur: exemplo duorum tutorum.

ganz anvertraut. Die enstodia ist untheilbar 11). Bem jedoch der Beklagte beweisen könnte, daß er seiner Schl außer aller Schuld sen, so muß er frenzesprochen werden, und die Verantwortung trifft denjenigen, welcher den Schaden verschuldet hat 12). Ist gegen den Einen zwa auf das Sanze geklagt worden, der Hinterleger hat abn von ihm nicht seine völlige Vefriedigung erhalten, so bleibt ihm der Regreß immer noch gegen den Andern offen 11).

III. Mehrere Erben eines Depositars haften zwarwegen dessen, was ihr Erblasser verschuldete, pro rata<sup>14</sup>).
Werden sie aber aus ihrer eigenen Handlung in Anspruch genommen, so haftet nur dersenige Erbe allein, welcher du deponirte Sache noch besitzt, oder mit derselben unredlich umging <sup>15</sup>). Haben sie sedoch alle auf gleiche Weise u dem Dolus Antheil genommen, und die hinterlegte Sacht ist theilbar, so steht ein seder nur für seinen Antheil. It sit hingegen untheilbar, so ist seder Erbe in solidum verbind lich. Kann aber dersenige, welcher auf das Ganze belang

<sup>11)</sup> Hatte seboch ber Hinterleger die Sache ben mehreten auf gemeinschaftliche Gefahr beponirt, so behauptet Lauterbach in Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 26. daß it mehreren Depositare sodann nur pro rata hafteten, sosem sich nämlich keines Dolus schuldig gemacht haben.

<sup>12)</sup> L. 1. §. 34. h. s. — Si alter dolo non fecerit, et ide co sit absolutus, — ad alium pervenietur.

<sup>13)</sup> L. 1. §. 34. cst. Quod si alter vel nihil vel minus facent possit, ad alium pervenietur.

<sup>14)</sup> L. 7. §. 1. L. 9. D. h. t. Ger. NOODT Comm. ad Dish. t. §. Sequitur T. II. Oper. pag. 367.

<sup>15)</sup> L. 9. et L 10. D. h. t.

worden ift, die Sache selbst nicht mehr restituiren, so ist jeder der Erben den Werth für seinen Antheil zu ersegen schuldig; was aber von einem oder dem andern nicht exphalten werden kann, das wird auf die übrigen vertheilt 16).

IV. Hat einer der Erben die ben dem Erblasser hins terlegte Sache aus Frethum veräußert; z. B. er hielt die Sache für das Eigenthum des Erblassers, so muß er, wo möglich, dieselbe einzulösen suchen; kann er dieses nicht, so gibt er blos heraus, was er empfing, oder cedirt seis ne Klagen gegen den Empfänger 17).

### §. 948.

#### Sequestration.

Die Sequestration, Sequestrum, Sequestre, wird in dem römischen Recht bald als eine Art des Depositums, bald als eine Verfügung des Richters betrachtet 18).

L Als eine Art des Depositi betrachtet, versteht man unter Sequestrum, oder Sequestration den Bers trag zweyer streitender Partheyen, wodurch sie den unter

- 16) L. 22. D. h. t. S. Ant. FABRI Rational. in Pand. ad h. L. Utr. HURRRI Eunomia Rom. ad. h. L. pag. 594. Paul Busius ad cand. L. Ge. FRANTZKII Commentar. in Pand. h. t. nr. 21. et nr. 107.
- 17) L. 1. §. 47. L. 2. 3. et 4. D. h. t. S. Franc. Ramos del Manzano Commentar. ad L. 1. §. ult. D. depositi. (in Merra. Thes. sur. civ. es canon. Tom. VII.)
- 18) Unter ben ältern Rechtsgelehrten haben biese Lehre vorsäuglich Andreas Cluvius und Casp. Zieglen de iure eequestrationum; unter ben neuern aber Adolph. Frid. Thenbelennens in Exercitat, iuris civ. de sequestratione curatius desiniends. Buetxovii 1765. und Gönner im Handsbuch bes beutschen gemeinen Prozesses 4. Band Nr. LXXX. S. 369. s. hearbeitet.

sich streitigen Segenstand einem Oritten, welcher dam Sequester genannt wird, unter der Bedingung in Bermahrung und Aufsicht geben, daß er nach erfolgter Entscheidung des Rechtsstreits demjenigen, für welchen die Entscheidung ansfällt, überliefert werden solle. Bon die ser Art der Sequestration, welche von den heutigen Rechtsgelehrten sequestratio voluntaria seu conventionalis genannt wird, reden solgende Sesesstellen.

L. 110. D. de Verb. Significat. SEQUESTER dicitur, apud quem plures eandem rem, de que controversia est, deposuerunt: dictus ab eo, quod occurrenti, aut quasi sequenti eos, qui contendunt committitur 19).

- L. 5. §. 1. D. h. t. In sequestrem deposition actio competit; si tamen cum sequestre convenit, ut certo loco rem depositam exhiberet, nec ibi exhibeat, teneri eum palam est. Quod si de pluribus locis convenit, in arbitrio eius est, quo loci exhibeat: sed si nihil convenit, denunciandum est ei, ut apud Praetorem exhibeat.
  - L. 6. D. codem. Proprie autem in sequestre est depositum, quod a pluribus in solidum certa conditione custodiendum reddendumque traditur.
- L. 17. D. eodem. Licet deponere tam plures, quam unus possunt, attamen apud sequestress non nisi plures deponere possunt: nam tum id fit, cum
  - 19) Audus Gellius Noct. Atticar. Lib. XX. cap. ult. weicht hier vom Mobestin ab. Er sagt vielmehr Vocabulum & quester a sequendo factum est, quod eius, que electus iii, utraque pars sidem sequatur. S. Io. Lud. Connadi Excursus ad Gellium in div. titt. Digestor. P. H. Exc. & pag. 530. und Trendelenburg cit. Exercitat. §. 3.

liqua res in controversiam deducitur; itaque hoc cau in solidum unusquisque videtur deposuisse: quod liter est, cum rem communem plures deponunt.

- L. 9. §. 3. D. dolo malo. LABEO XXXVII.

  Posteriorum scribit: si oleum tuum, quasi suum, deendat Titius; et tu hoc oleum deposueris apud Seum, ut is hoc venderet, et pretium servaret, donec nter vos diiudicetur, cuius oleum esset; neque Tiius velit iudicium accipere: quoniam neque mandai, neque sequestraria Sejum convenire potes, nonlum impleta conditione depositionis, de dolo adversus Titium agendum. Sed Pomponius posse cum sequestre praescriptis verbis actione agi, velii is solvendo non sit, cum Titio de dolo, quae listinctio vera esse videtur.
- L. 5. Cod. h. t. Propter instrumenta quidem, quae te deposuisse cum adversario tuo dicis, ut residua pecunia, quae ex conductione debebatur, soluta, ea reciperes, si id, quod placuerat, implesti, sequestrum potes convenire.

In Rücksicht der Form, in welcher die Partheyen mit dem Sequester contrahiren, kann die Sequestration eben so, wie jedes andere Depositum, zuweilen in einen andern Contract übergehen. Der Sequester übernimmt nämlich die Verwahrung des streitigen Segenstandes entweder a) unentgeldlich, und dann wird ihm entweder a) blos die Aufsicht übertragen, hier ist es dann ein wahres Depositum; oder es wird ihm  $\beta$ ) auch zugleich die Verwaltung eingeräumt. Hier geht die Sequestration in einen contractus mandati über. Oder b) er erhält e is nen Lohn, und je nachdem dieser entweder im baaren Gelde, oder in einer andern Art der Vergeltung besteht, ist die

Sequestration entweder als Miethcontract oder als ein unbenannter Contract zu behandeln 20).

- II. Wird die Sequestration als richterliche Ber fügung betrachtet, so erscheint sie bald als Sichers ungsmittel, bald als Executionsmittel, und kam auch ohne Zustimmung der Partheyen vom Richter ver hängt werden 21). In dieser Hinsicht wird sie dann von den heutigen Rechtslehrern Sequestratio nocessaria genannt.
  - A) Als Sicherungsmittel kann sie sowohl über streitige, als nicht streitige Gegenstände angeordnet wer den 22). Es muß nur immer eine solche Gefahr zu besorgen seyn, zu deren Abwendung eine Sequestration das einzige taugliche Mittel ist 23). Dann können sowohl Sachen aller Art, sie seyen bewegliche oder unbewegliche, körperliche oder unkörperliche, als auch freie Personen männlichen und weiblichen Geschlechts ein Gegenstand der Sequestration seyn 24). Sine solche sequestratio necessaria kann, zur Sicherung der Rechte eines Theils, auf einen amtlichen Besehl des Richters in solgenden Fällen verfügt werden.
  - 1) Wenn zu befürchten ist, daß der Besitzer mit ber Sache die Flucht ergreifen mochte 26); ober daß
  - 2) das Bermögen einer Person, für deren Sicher beit der Richter zu sorgen hat, von dem Besiger desselben verschwendet, oder der streitige Gegenstand mahrend des Prozesses verwüstet werden möchte 26); oder
  - 20) S. TRENDELENBURG Diss. S. 7. et 11.
  - 21) L. 7. §. ult. D. Qui satisdare cog. L. 11. §. 1. D. ad exhib. L. 1. §. 37. L. 5. §. ult. D. h. t. L. 22. §. 8. D. Soluto matr.
  - 22) S. de Coccess iur. civ. contr. h. t. Qu. 16.
  - 23) L. 22. §. 8. in fin. D. Soluto matrim. S. Nic. Christph. Kob Diss. de sequestratione permissa. Altorfii 1712.
  - 24) L. 3. 4. 6. D. de liber. exhib.
  - 25) L. 7. S. 2. D. Qui satisd, cog.
  - 26) L. 22. §. 8. D. Soluto matrim. L. 21. §. fin. D. de appellat. Cap. 2. X. de sequestr, possess. et fruct.

- 3) daß es mahrend des Prozesses zwischen den Pars n zu Thatlichkeiten kommen, und einer den andern Sewalt in dem Besig stören werde 27).
- 4) Wenn sich zwey um eine Braut streiten, und jes in Vorrecht vor bem andern an ihrer Person zu has behauptet 28).
- 5) Wenn Jemand ein Madden als seine Tochter mirt, und der Beweis hierüber mit Schwierigkeiten inden, auch der Beklagte in keinem guten Ruse steht, as man das Mädchen nicht ohne Gefahr ben ihm i kann 24).
- 6) Wenn sich eine Wittwe für schwanger ausgibt, im Falle einer Chescheidung der Chemann Grund hat ermuthen, daß die Frau schwanger sey 20).

In solchen Fällen, da der Richter die Sequestration igt, kann die Sache entweder in gerichtliche Verwahs gebracht, oder auch einem Dritten und zwar nach nden der Umstände entweder blos in Verwahrung oder zur Verwaltung übergeben werden. Ben Sequesten der Frauenspersonen soll die Aussicht einer Frau bekannter Rechtschaffenheit übertragen werden.

B) Als Executions mittel werden Sequestratios nach rechtsfraftiger Entscheidung des Rechtsstreits von Richter in der Absicht verhängt, um den Gläubiger den Früchten der Sache zu befriedigen, wenn Gründe valten, warum die Sache selbst dem Schuldner zu ers

#### L. 9. C. de transact.

Cop. 14. X. de spensal. Henr. de Coccess Diss. de foenarum sequestro. Francof. ad Viadr. 1698. Io. Guil. Offmann Observation, quae ad usum fori spectant, Diss. I. 18. 8. und Archiv für die theor. und pract. Rechtsgelchrmkeit von Hagemann und Günther 2. Th. Nr. VIII.

L. 3. 4. 6. D. de lib. exhib.

Vid. Tit. Pand. de inspiciende ventre. XXV. 4. WES-NBERG Divus Marcus. Diss. X.

L. 3. §. 6. D. de lib. exhib. Cap. 14. X. de sponsal. sp. 8. X. de restitut. spoliat.

halten ist, oder die Bollstreckung nur in die Früchte gesichehen kann, wie 3. B. ben Lehnen oder Familienstoeie commissen 32).

#### §. 949.

#### Rlagen aus bem Sequeftrum.

Insofern die Sequestration durch einen Vertrag ber Parthenen geschahe, tann ber Sequester von bemienigen, welchem Die Sache nach geendigter Sequestration ju refti tuiren ift, burch bie aus bem Contract entspringende Rlage, welche hier ben Bennahmen sequestraria erhalt 33), auf Berausgabe berfelben belangt merben. Dagegen tann aber auch ber Sequester feiner Geits burch bie ihm guftehente Contracteflage unter gleicher Rebenbezeichnung wegen fes ner Gegenanfprüche von bem Rlager Entschädigung for bern. 3ft baher bas Sequestrum a) als eine Art bes De positums geschehen, fo ift die Rlage von Seiten bes obfie genden Theils actio depositi sequestraria directs. pon Geiten bes Sequefters actio depositi sequestraria contraria. b) Geschahe die Sequestration nach At eines Mandats, so hat die actio mandati sequestreria Statt, welche auch bald directa bald contraria ift. c) Ward sie als ein locatio operarum mit bem Seque ster eingegangen, so ist die Rlage die actio locati und conducti sequestraria. Endlich d) nimmt die Se questration Die Ratur eines unbenannten Contracts an, p wird die Rlage actio praescriptis verbis sequestra ria genannt 34).

<sup>32)</sup> S. Gönners Handbuch bes gem. Prozesses 4. 23. R. LXXX. §. 10.

<sup>33)</sup> L. 12. §. 2. D. h. t. Cum sequestre recte agetur depesiti sequestraria actione, quam et in heredem eins reddi oportet.

<sup>34)</sup> L. 9. §. 3. D. de dolo malo. S. Schmibt's Lehrbud von Klagen und Ginreben §. 806. u. ff.

# ( www. c) ... Lib. XVII. Tit. I. . . . . . .

The transfer of the transfer of the

## Mandati vel contra.

## §. 950

riff bes Bepollmadtigungscontracts. Gine Art beffelben Affignation. Geschichte biefes Contracts.

ich den Reakontvacten erscheint nun die Lehre von Confensualeontracten, deren Wesen in der willigung beider Contracten besteht. Einer der dhulichsten unter diesen Contracten ist der Bevollschtigung kontract, Vollmachtsvertrag, oder ollmächtigung, mandatum. ). Es wird darunter enige Consensualcontract verstanden, wodurch Jemand veryslichtet, ein ihm aufgetragenes nicht unerlaubtes hast des andern ohne eine dasur bestimmte eigentlis

Bon biesem Gentract. im Allgemeinen handeln Hog. Donels Commentarior. inris eiv. Lib. XIII. cap. 10. Franc. varenus in Tit. 35. Lib. IV. Cod. et Tit. 1. Lib. XVII. 1nd. mandati. (Operum. pag. 1009. sqq.) Ger. Noodt dimentar. ad Dig. in hunc Tit. (Oper. Tom. II. pag. 371. q.) Io. D'AVBZAN libr. Contractuum II. Tract. IV. (in hes. Meerman. Tom. IV. pag. 111. sq.) und Augustin uch ner Bessuch einer Sheotie des Ballmach is Bestrags ich dem römischen Rechts. Landshut 1809. S.

ls Erläut. b. Panb. 15. Th.

che Vergeltung zu verrichten 2). Das Wort manelatum?) hat mehrere Bedeutungen. Es bezeichnet theils den blok sen Auftrag, oder das Factum des Gewaltgebers, wodung allein noch keine odligatio mandati begründet wird, theils den durch Uebernesmunis des Austraß geschlossenen Bertrag, theils das daraus für die Contrahenten entstehende Rechtsverhältnis obligatio mandati. Die Contrahenten sind 1) derjenige, welcher den Austrag zur Besorgung eines Geschäfts gibt. Dieser heißt überhaupt mandans, der Gewaltgeber, auch mandator 3), jedoch wird insonderheit derjenige mit diesem Namen bezeichnet, welcher den Austrag gibt, Etwas zum Besten eines Drü-

- 2) Ger. Noort in Comm, ad D. h. t. pag. 371. fagt: Mondatum est contractus iuris gentium, bonas fidei, consensu constans de negotio mandatoris periculo gratis gerendo. Allein Revatius lehrt L. 39. D. h. s. baß and in Mandatar die Gefahr übernehmen könne. Die Worte mandatoris periculo enthalten also keine wesentliche Bestimmus.
  - 3) Isiponus Lib. IV. Origin. cap. 24. leitet bas meandaim von manum dare her, weil es anfangs ben Ertheilung und Alebernehmung eines Auftrags gewöhnlich war, daß die Contrahenten einander zum Beichen der gegenseitigen Werpstickung die rechte Hand gaben. Man sehe auch Noode e. lund Ev. Otto lurisprud. symbolica. Exercitat. II. Cap. 18 pag. 187. Jedoch kann auch, wie Good. Providerat in Recitat. ad L. 23. D. de reg. ivris. Cap. XIV. §. 1. (The Meerman. Tom. III. pag. 508.) bemeekt, das Wort means sur für potestas genommen werden.
- 4) S. PROUSTRAU c. l. princ. und Buchner im angef. Iofuche §. 19.
  - 5) L. 22. §. wit. L. 46. L. 49. D. h. t. §. 11. I. de mente to. L. 185. §. 2. D. de Verber. ebbigiat. L. 6. D. SCto Sile.

Digitized by Google

auf feine, bes Gavaltgebers, Gefaht zu thun, g. B. em Dritten zu creditiren .). Dominus negotii, Prins pal, Comittent, auch nach bem Unterfchiebe ber Beforgung aufgetragenen Gefchafte, prasponene, emcitor navio ; je nachdem bie Gefchafte entweder ben andel auf bem feften ganbe, ober bas Schiffsgewerbe beffen. 2) Derjenige, welcher bie Beforgung bes Geafte überninnnt. Diefer wird mandatarius bet Beillmadtigte, Gewalthabet, auch procurator nannt. Doch wird ber lette Rame vernüglich fut ben gerichtlichen Geschäften g. B. Prozesfen, bestellten Be-Umächtigten gebraucht, wie schon in bem Titel de proiratoribus vorgetommen ift. Arten ber Bevollmächtige a find institor und magister navis. Zuweilen finden ch andere Benennungen Statt. Dies ift ber Rall ben rjenigen Art ber Bevollmächtigung, -welche man Mf. anation ober Unweisung neunt?). Es wird bare iter ein Auftrag verstanden, ben ein Schuldner feinem laubiger gibt, bag er ben einem Dritten eine Bezah. ng in Empfang nehmen, und Diefe für fich behalten Ue. hier heißt verjenige, welcher die Affignation gibt, reignane, ber, welcher fie erhalt, um bie Schuld ben m Dritten gu erheben, assignatarius, und ber Dritte, elder auf Die Affignation gablen foll, assignatue.

Das Mandat scheint übrigens erft fpat in bas reifche Rechtsgebiet aufgenommen worben zu fenn. Es

L. 59. §. 5. L. 60. pr. D. A. t. L. 71. pr. et §. 2. D. de fideiusser.

S. Car. Phil. Sicheren Commentat. de assignationibus. Giessae 1782: unb Richelmann Specim. sistens summă capita dectrinae de assignationibus mercatorum. Gryphicowald. 1805.

bernheter wie Dankus, fagt. Lot. of. A. D. A. e. m fprfinglich nur auf Dienflfettigleit und Freundschaft. Gine Berbindlichfeit,: welche eine gerichtliche Rlage gewirft, hatte, entstand, wie Gerhard Noodt ichewerkt, noch nicht gleichnapfange barbiet Dienhochtneinfachen Berhaltniffe, unter melden Die Barger bes romifchen Staats. aufangs noch ing einem eingeschiedniten. Gebiete: Ben einander lebe tent machten-abenhaupt die Bestellung won Bevollmäch tigten wema nicht: gang nüberflissig., ; boch wenigstenbufelten. hierau tam, bag auch bie oft fo nothige Aublicitat es picht penftattete, wein Geschaft burch einen Dritten verrich ten ju laffen . Biele Gefchafte tonnte ber Romer auch burch feine Glaven beforgen laffen. 3u ber Folge wer pielfaltigten fich nun zwar bie Berhaltniffei bes. gefellichaft lichen Lebens ben bergallmahlichen Erweiterung ibes romi fchen Gebiets, es tonnten auch nicht alle Gefchafte burch Staven beforgt werden, und bie armere Claffe ber to mischen Bürger war ohnehin dieser Sülfe ganzlich beraubt. hierburch murben nun alfo Bevollmadtigungen haufiger. Dennoch ftand bas Manbat noch lange Zeit auf gleicher Stufe - mit bem Prefarium !!). . . Es war fimmer mur. ein Contract, ben ber Freundemit bemefrannbe im Bentraum auf beffen Treue und Redlichkeit fchlofen Der Sandfchlag war das Symbol der Berpflichtung. Entsprach num den noch ber Freund bem ihm geschenkten Bertrauen bes Speundes nicht, fo mar es zwar um feine gute Meinung

13

Level to the the Burge of the later

<sup>8)</sup> Probabil, iuris civ. Lib. IV: cap. 12.

<sup>9)</sup> S. Sugo Lehrbuch ber Gefchichte bes rom. Rechts (Bro-Lin 1810.) §. 188. a. G.

<sup>10)</sup> L. 14. D. de precario.

jehen ," benn er hatte Freundschaft und Wreue werlegte n ivelche Ringe tommte Statt finden, wenn bein mitte e Dolies erweistich war ? Es hief hiet, mas Gentes 1) fadt: Maka legem non habent, nec actionems quae consuctudo vitachumunae; lege omini walen-"dat aditam. "Der mannigfaltige Rugen, und bie altige Rothwendigkeit einer Bevollmachtigung in ben haften bes burgerlichen Lebens veranlafte ienbilb römischen Gefengeber biefen Bertrag unter bie con's tus iuris gentlum in bas Rechtsgebiet aufzanehmen; . beffelben Auftechthaltung burch ausbeudlichen Rotmen vermitteln. Go machte nun ber Pratiri ein Beiete od quis mandusto dicetur; de eo indiciono to 12). Rut: barüber mar man anfange noch inicht 3, in wieweit bie Rlage gegen bie Groen gelfei r Prator Marcus Drufes. gefattete fie wand m ble Erben, ber Prater Gervindungalius jegen midft, wie und Cfcerielth erzählt. Bielleiche m früher infamirte auch iber dolas ben biefeln Coni it, wie fich aus bent Bent Der a elea gefundenen grage it einer Lex ergibt 4.). Eine mertwarbige Stelle aus tero's Reden 18) verbient bier noch einen vorzuglichen In privatis rebus, fagt er, si qui rem mandatam n modo malitiosius gessisset, sui quaestus aut comdi causa, verum etiam negligentius, eum maiores nmum admississe dedecus existimabant. Itaque

De beneficies Lib. V. cap. 21. princ.

<sup>)</sup> S. NOODT Comm. ad Dig. h. t. Princ.

Rethericor. ad Herennium Lib. II. cap. 13,

r. G. Hugor Civillik: Magazin 'S. B. G. 376. 👈 🚶 📐

<sup>)</sup> Oratio pro Bex. Resolo Amerino cap. 38. et 39.

ung fremder Geschäfte, theils wegen ber unentgeblich Duhwaltung, theils wegen ber Bertretung bes geringen Berfebens, ift 10). Es gilt baber gang allgemein von it bem Auftrage, mas Ulpian fagt L. 8. S. 1. D. de procuratoribus: Invitus procurator non solet dai, Invitum accipere debemus, non eum tantum, qui contradicit, verum eum quoque, qui consensius non probatur, wenn er gleich nur eigentlich von go richtlichen Sachwaltern redet. hieraus folgt also, bi gu bem Stillschweigen noch eine positive Sandlung, obn ein solcher Umftand bingutommen muß, woraus sich nach rechtlichen Grunden mit Buverlaffigfeit auf Die Ueber nehmung bes Auftrags ichließen lagt. Dahin gehoch, wenn berjenige, welchem ber Auftrag ettheilt murbe, ohn fich darüber zu erklaren, wissentlich eine auf ihn ausge stellte Bollmacht angenommen, ober bas ihm übertragen Beschaft zu beforgen angefangen, ober bisber gewöhnlig Dasjenige besorgt hat, mas ihm schriftlich mar aufgetes gen worden 20). Unter Raufleuten ist es herkommlich daß berjenige, dem schriftlich ein Auftrag ertheilt wit, wenn er bas Geschäft nicht übernehmen will, ben Ge waltgeber fofort hiervon benachrichtigen muffe, weil font Der Auftrag für ftillschweigend übernommen gehalten wich und er bann für allen Schaben haften muß, ber aus bir Richterfullung bes erhaltenen Auftrags entfteht 21).

<sup>19)</sup> S. Car. Fard. Hommel, Rhapsod. quaestion. for. Vol. II.
Obs. 411. und besonders Io. Ern. Bernh. Emminghaus Conmentat. de mandato tacito eiusque praesertim tacis
susceptione. Erlangue 1796.

<sup>20)</sup> S. Jo. VOET Commentar. ad Pand. h. t. 6.3.

<sup>21)</sup> S. Bufd Darftellung ber Sandlung in beren mannigfallis

Sat Jemand anfangs meine Geschäfte ohne meinen rag beforgt, ich genehmige aber nachher Diefe Ge toführung, fo wird burch die erfolgende Benehmigung infofern ein Mandatsverhaltniß begründet, als jugleich einen Auftrag für Die Bufunft enthalt; und it bann auch gleichviel, ob fie in ber Mittenber um e bes Gefchafts erfolgte. War hingegen bie netio neiorum gestorum zu ber Beit, ba bie Ratihabition erfolgte, n begrundet, und gur Anftellung reif, fo tann fie burch Genehmigung nicht jum Rachtheil bes Geschäftsführers ine Manbatsflage verwandelt werben 22). Scavola 23) ausbrüdlich: Si negotium a te, quamvis male tum, comprobem, utique mandatum non est. t igitur, et post ratihabitionem, negotiorum torum actio. hiermit fteht benn nun auch ber Ispruch Ulpians L. 60. D. de div. reg. iuris teinem Widerspruche, welcher fagt: Semper, qui a prohibet, pro se intervenire, mandare cré-Sed et si quis ratum habuerit, quod stum est: obstringitur mandati actions. ift hier von einer Intercession die Rebe. Der Burge n aber in ber Regel eher nicht feinen Regreß gegen ben huldner nehmen, als wenn er für benselben bezahlt hat,

zen Geschäften 2. Th. 5. B. Rap. 9. S. 366. und Hopacken Princip. iuris civ. R. G. Tom. III. §. 2011. a. G.

<sup>)</sup> S. Ant. Fried. Inft. Thibaut Bersuche aber einzelne Theile ber Theorie bes Rechts 2. Band. Abh. 10. S. 248 ff.

<sup>)</sup> L. 9. D. de negot. gest. Eine andere Anficht hat Car. Theod. Welcker Dies. interpretationem' exhibens L. 9. D. de neg. gest. iuncta L. 60. de div. reg. iur. Gerrae 1813.

oder wenigstens zur Zahlung veruriheilt worden ist"). Hat sich nun A. für den B. ohne dessen Wissen verbing, und der letztere nachher die Intercession genehmiget; hatte entweder A. schon die Schuld für ihn bezahlt, die nicht. Im ersten Falle ist und bleibt die actio negotiorum gestorum begründet, in dem letztern Falle die wird durch die erfolgte Natihabition des B. die negotiorum gestio in ein mandatum verwandelt, weil in die Genehmigung der übernommenen Intercession zustäten Austrag der fünstigen Zahlung enthält.

## §. 952.

Berschiedene Arten ber Errichtung und Eintheilung is Danbats.

Ein Mandat muß nun immer für den Gewaltgehr ein Interesse haben, wenn es gelten soll 25), es gerick übrigens blos zum Nugen des Gewaltgebers, oder im Jum Nugen eines Dritten, oder zum Nugen beyden je gleich, oder zum Nugen des Mandatars und des Gewaltgebers, oder endlich zum Nugen des Bevollmächtigten meines Dritten. Ein Mandat kann also, wie Cajus" lehrt, auf fünferlen Art errichtet werden. 1) Zum Bort beil des Gewaltgebers allein; z. B. wenn ich in den Austrag gebe, meine Geschäfte zu besorgen. 2) 3111

<sup>24)</sup> L. 10. Cod. L. E. G. Hub. GIPHANIUS in Explanat ficilior. et celebr. LL. Cod. ad h. L. p. 293. sqq.

<sup>25)</sup> L. S. §. 6. D. h. t. Mandati actio tunc competit, as coopit interesse ciul, qui mandavit: caeterum si nili terest, cessat mandati actio, et eatenus competit, qui tenus interest.

<sup>36)</sup> L. 2. pr., et § 1-5. D. h. t. Princ. et § 1-5. I. i. sandate.

en eines Dritten allein; 3. B. wenn ich bir ben caa gebe, bes Titius Geschäfte zu besorgen. Dem Drite rafte ich hier als negotiorum gestor; mir liegt also bings baran, bag bie Gefchafte bes Dritten wohl altet werben. Darum tann ich ben Bevoffmachtigten ber Mandatsflage belangen 27). 3) Zum Rupen Des oaltgebers und eines Dritten. 3. B. menn ir auftrage, meine und bes Titius Gefchafte gu ben. 4) Bum Rugen Des Benollmächtigten und Gewaltgebers; 3. B. wenn ich dir auftrage, eis Dritten Beld gegen Berginfung ju feihen, welches bies u meinem Rugen verwenden foll. Der Bortheil auf en des Bevollmächtigten besteht bier in bem Genug Binfen. Endlich 5) jum Rugen bes Manbatars eines Dritten; 3. B. wenn ich bir ben Auftrag , bem Titius Geld auf Zinfen zu leihen. Gollte ber ndatar bas Gelo bem Titius ohne Binfen leihen, fo

L. 28. D. de negot. gest. Potuies Pand. Justin, h. t. nr. III. not. a. Muf biefen zweyten Fall geht auch L.6. & 4. ). A. s. Si tibi mandavero, quod mea non intererat, cluti, us pre Sejo intervenias, vel us Tisio credes, erit ihi tecum mendati actio, et ego tibi sum obligatus, nd es fteht biefe Befetitelle mit ber angeführten L.8. 4.6. . s. in feinem Biberfpruche, wie Cujag Cheervation, ib. XVII. cap. 29. gezeigt hat. Es ift baber gar nicht othig in ber L. 6. in ben Worten mea non intererat, bie tegation mit Franc. Horoman Observ. Lib. IV. cap. 30. nd Ger. Noodt Prababil. Lib. IV. cap. 12. and Comm. d Dig. h. t. pag. 373. wegzustreichen, mie auch Theog. larcillius ad Princ. I. de mandate in Isse & Costa ommentar. ad Institut. pag. 452. und besonders Io: Guil. [ARCKART Probabilia receptar, lectionum iuris civ. p. 85. q. gezeigt haben.

murbe bas Mandat blos bem lettern allein gum Botha gereichen. 3ft bingegen ein Mandat blos bes Bo bollmächtigten wegenvertheilt, so gift es nich, fonbern tolto als ein bloger Rath angesehen, welcher a fich nicht verbindlich ift. 3. B. Wenn ich bir auftrage, Dein Gelb lieber gum Antauf eines Grundftucks ju wer wenden Fals auf Binfen auszuleihen 28). Cajus for L. 2. pr. D. h. t. Quod si tua tantum gratis tibi mandem, supervaeuum est mandatum, et ob id nulla ex eo obligatio nascitur. Diefen Sat erläntat er nathher §. 5. cit. L. 2. auf folgende Art: Tua 21tem gratia intervenit mandatum, veluti, si madem tible, ut pecunias tuas potius in emtionen praediorum colloces, quam foeneres; vel ex divaso, ut foeneres potius, quam in emitiones praedirum colloces: cuius generis mandatum magis con vilium est, quam mandatum: et ob id non est ob ligatorium: quia nemo ex consilio obligatur, elamsi non expediat ei, cui dabatur. Eine Ausnahm findet jedoch aledann Statt, wenn ber Bevollmat tigte ohne bas Manbat nicht murbe gehandell haben. Diese Ausnahme macht Ulpian L. 6. §. 5. D. h t. wa englight: Plane si tibi mandavero, que tus intererat, nulla crit mandati avio, nisi mu quoque interfuit; aut si 20) non esses facturus, ni

<sup>28).</sup> Pract. §. 6. Į. de mandato.

<sup>99)</sup> Ger. Noode Comm. ad Dig. h. t. pag. 375. will fitt is auf se vielmehr as es less; und glaubt, daß diese Stelle va den Borten sitt es an, nicht zu dem, was im §. 5. unmittella borher gesagtiworden, fondern zu dem §. 4. der Z. 6. gehin Run gibt es zwar, nach Russabs und Charontel

mandacessi ; etsi men men interfuit, ataman mandati: actioil). Aufer: diefemagal obebtach Der Regel 3: "wie auch Gelfwen lehrten weine der 8. S. 1. et 2. D. h. t. fagte Bum imando this redendo pecuniam i negotium mihi gunde, milik id nomen praestes, weum in en poriculum, maun lumentum: sit;. pinto, mandatum posacedonsisters; terum, ut tibi negotium gerae, tui arbitaii nit pe i, id est, ut cuivis credas, turecipias, usunea, pol merkung, alletbings Sanbichviften, melde flatt gestar Be-1. Auch Salvanber hat biefe Lefeget; und Brentmann liget fie ebenfalle, in bem Gottingifchen Corpus juris. Den ch ift Roobts Erklarung biefer Stelle gang unrichtig, wie этніен in Pand. Iustin. c. l. not. I. gezeigt hat. Daß : Worte aus es etc. eine Ausnahme von ber unmittelbar rhergebenben Regel enthalten, bestätigen auch bie Bacite om. II. Lib. XXIV. Tit. 1. Const. 6. \$. 4. pag 134. & de τεο σού μόνου, οίχ ενεχομαί ει μη άρα ούπ αν επίρα-:5, El un evereilaunv, i xal eubl diagegei. i. v. Bin stem pro te solum, se. mandavero, non teneor: nist fornon esses facturus, si non mandassem, vel si mea quee interficit. Die Roobtifche Ertlarung 'hat ausfahrlich Derlegt To. Guel. MARCKART Probabil. receptar. lection. ris civ. pag. 87. sq.

Auf biese Ausnahme beziehen sich auch wohl die Worke im 6. I. de mandato: Et adea haec ita aunt, ut quagsim sit, an mandati teneatur, qui mandatit tibi, ut peniam Titio soenerares? Sed obtinuit Sabirei aanteniam Titio credidisses, quam si tidi mandatum esset. enn daß über die Gültigseit des Mandats, melches entwert zum Bortheil eines Dritten allein, oder dem Mandatar de einem Dritten zugleich zum Bortheil gereicht, unter den ten römischen Rechtsgelehrten gestritten worden sen, davon idet sich keine Spur. Man sehe hier vorzüglich 10. Vorromment. ad Pand. h. t. §. 4.

einelum duntaxat ad me pertinent: iam extra mandati form am est: quemadmodum si mandem, ut tibeti.) quemvis kundum emas. Aus allen ergibt ich alse soviel, daß süch der Auftrag immet auf eine den Bevollmächtigten wenigstens in einiger his sicht fremde Sache beziehen muß; sonst verliert er sie in einen bloßen Rath, der, wie noch in der Folge prigt werden wird; au sich weder Rechte noch Berbindlick leiten erzeugt; und wie Gelfus lehrte, auch selbst dann nicht alle Mandat besteht, wenn der den Austrag ertheilen bie Gesähr des Geschäfts über sich nimmt 22). Schon de öben ausgestellte Begriff des Bevollmächtigungs Contract

- 31) Die Florentinische Leseart wies ist hier offenbar untidig wie auch Vobt in Comm. ad Pand. h. t. § 4. und Go. Noodt Prababil. Lib. IV. cap. 12. Operum Tom. l. p. 8. bemerkt haben. Halo and ber und Baudoga lesen ebenfult wies. Seben so unser Cod. Pand. Erlang. Die Banilis Tom. II. pag, 157. stimmen jedoch mit der Florentinische Leseart überein. Hier heißt es: Gonze sar errellange mangen avogavar por ärger or dr. Jehngus: i. e. guemadmids, es mondem tide, ut, quem fundum volueris, meds enne
- 32) Anderer Meinung ist zwar Coccess in ivre ein. centus. h. t. Qu. 1. welcher baher die L. 48. §. wes. D. d. s. in di Worten: periculum duntaxat ad me pertineat, für side haft halten, und statt adme vielmehr ad so lesen will. Alle es sindet sich hierüber niegends eine Verschiedenheit der Lie art, wie es der Fall mit dem in den Schlußworten vordenmenden mids statt tibi ist. Auch das Wort dunsanzi sig den Worten ad me erlaubt eine solche Veränderung der Lie art. nicht. Die Basisies Tom. II. pag. 157. stimmen wie der Leseart unserer Pandecten auf das genaueste übern: povos de d niedvords eis epegeras.

es mit sich, daß nur frentde, also nicht des Mans fängers ausschließend eigene Geschäfte, ein Gegens desschen son tomen, und noch mehr überzeugt und ber, allgemeine Grambsatz ben diesem Contract, e Bewillmächtigte nicht im eigenen Namen handelt, die Person des Gewaltgebers vorstellt, und das, ieser vem Austrage gemäß verrichtet hat, eben uxsehen ist, valstwenn es der Principal selbst gesätte.

pieraus erflaren sich nun noch verschiebene Eintheis des Mandats. Bespegt nämlich der Mandatar maufgetragene Geschäft zwar im Namen des Gesders, aber zu seinem eigenen Bortheil, so man dasselbe ein mandatum in rem suam, er es aber bloß zum Bortheil des Gewalts voller, wenigstens nur um seinen willen, so man dies ein mandatum in rem villen, so man dies ein mandatum in rem willen, so man dies ein mandatum in rem willen, so eilich oder stillschweigend verbundenen Vollmachtsers gen, welche dem Cessionar, der denn auch als evollmächtiger (produrator in rem suam) anzusist 3, die Realistrung derselben möglich machen, einen Regteß gegen den Cebenten, als Gewaltges chern 38).

<sup>.</sup> Io. Ebersoin. Dilther Diss. de persons mandannandatario imposita. Goestingse 1743. §. 3., et 4.

<sup>. 8.</sup> in fin. D. h. t. L. 3. §. 5. D. de in rem verse.
4. pri D. de minorib. L. 76. D. de solut. S. 10.
5. GRUBER Diss. de actionibus mandatis. Holas 1723.

<sup>. 22. 5. 2.</sup> D. h. s.

Birnte

Ca dara ritta

and Mit Dent Muftrage fann fauch gugleich eine Interes fion von Geiten bed Gewaltgeberd verfunpft fenn, wem Einamlich: bem: Manhatar aufträgt, Etwas zum Befin eines: Dritten auf feine Gefahr gu thun, . 3. 23. einen Dritten; gut gereditiren, moder für ihn gut intereediren 14). (Six folder Auftrag wird mandatum qualificatum'i), gin feber, andere aber, Der mit einer folchen Sinterceffin nicht fiverbunden ift zi mondatum isimples genant Ersteres unterscheidet fich von bem lettern barin, bi Diejenigen ein solches Mandat zu ertheilen unfähig sim, welche fremde Berbindiditeiten nicht gultig übernehmn Winen, 3. B. Frauensperfonen 36).

edo wez primer. El mes hace **§. 953.** 

...... Mandatum rei turpis.

Rur erlandte Geschäfte, welche nicht ber Sittlichkit entgegenftreiten, und ohne Biberfpruch ber Gefete bud Andere verrichtet werben: Younen 20), find ein Gegenftan Des Wollmachtscontracts 40). Ein zur Bornahme schänd we be a well-and the second

36): Bepinielenenthalten: Li. 94. D. de fideiusser. L. 58. 4.1. D. A. t. L. 19. L. 22. Cod. de fiderusserib. L. 8. Cod. mer dati. S. Thom, Ade. van Adrichem Diss. ad Fragmer tum Pauli ex libro IV. Quaestionum, quod extat in L. 58. §. 1. D. mandati. Lugd. Batavor. 1786. 4. Cap. 2.

37) S. ben 14. Th. Diefes Commentars und beffen 2. Abfc -11**411920.** 1904 30. S. 444.

38) D. 6. of 7. D. ad. SCrum Vellejan.

39) L. 90. D. de acquir. pel omist. heredit, VORT Com h. t. 5. 7. Iac. Cujacius Observat. Lib. XV. c. 16.

40) Cicero de amicilia cap. 13; Hase prima lex in anicia sanciatur, honesta petamus, amiceres amicis causa honesta faciamus.

Sandlungen, g. B. einen Unbern zu bestehlen, gu Ben, ju injurifren, ertheilter Auftrag ift nichtig 11). er steht mit ber bona fides im Widerspruche, meline wesentliche Gigenschaft jebes Manbats ift 12). folcher Auftrag verpflichtet baber weber benjenigen, er ihn übernommen bat, gur Bollziehung, noch ben jeiler gur Entschädigung bes erftern, wenn biefer ibn igen- hat, und daburd in Schaben gerathen, ober er in Strafe genommen worden ift 43). Rurg es ht aus einer folchen Bevollmächtigung fein rechtlis Mandateverhältniß, feine Rlage, wenn auch ber Geies Auftrags bem Bollzieher beffelben auf jenen Kall udlich zu entschädigen versprochen hatte 44). Dem te aber, beffen Wefete baburd, übertreten morben find bende gur Strafe, so wie bem Dritten, melbaburch verlegt worben ift, jur Entschäbigung in so-

trg. L. 70. §. ult. D. de fideiusser. Voer b. t. §. 6. de Erlaut. b. Pand. 15. Th.

<sup>2. 6. §. 3.</sup> D. h. t. Rei turpis nullum mandatum est, ideo hac actione sc. mandati non agetur. S. Som. RYCK Diss. de mandato delinquendi. Helse 1704. unb Nic. wistph. LYNCKER Diss. de mandato rei turpis. Iense 1699.

2. 12. §. 11. D. h. t. Quasi adversus bonam fidem idatum sit.

<sup>3. 7.</sup> I. de mandato. Illud quoque mandatum non est gatorium, quod contra bonos mores est: veluti si Tide furto, aut de damno faciendo, aut de iniuria fada mandet tibi: licet enim poenam istius facti noe praestiteris, non tamen ullam habes adversus Tiactionem. — L. 22. §. 6. D. h. t. Qui eadem sacspoliandum, hominem vulnerandum, occidendum, idatum suscipiat, nihil mandati iudicio consequi pot, propter turpitudinem mandati.

lidum vervflichtet 45). Unter ichanblichen Sandlus gen werden jedoch hier nicht blos Berbrechen, sondem auch andere Sandlungen verftanden, welche gegen bie guten Sitten ftreiten, Gin Benfpiel führt Ulpian an L. 12. S. 11. D. h. t. Si adolescens luxuriosus mandet tibi, ut pro meretrice fideiubeas, idque tu sciens mandatum susceperis, non habebis mardati actionem: quia simile est, quasi perditure pecuniam sciens credideris. Sed et si ulterius directo mandaverit tibi, ut meretrici pecunian credas, non obligabitur mandati; quasi adversus bonam fidem mandatum sit. Go wie bas Gefet hier lautet, mare also ber Rall, wo Ulpian, Der Um fittlichkeit megen, bas Dandat für ungultig erflart, ba, wenn ein ausschweifender Jungling Jemandem tragt, für eine Sure Burgichaft zu leiften, Denn bei fen eben fo gut, als ob man ihm felbst zu feiner Ber schwendung Gelb vorstreckte. Allein bag ber in bem Go fet angeführte Grund nicht zu bem vorgetragenen Rall paßt, leuchtet in Die Augen. Bergleichen wir hiermit Die Be filiten46), fo fcheint es fast feinem Zweifel unterworfen p

<sup>45)</sup> L. 11. § .3. L. 15. § .8. D. de iniur. L. 5. § .14. D. Quod vi aut clam. L. 5. Cod. de accusat. L. 15. § .1. D. ad L. Cornel de sicar. L. 7. § .5. D. de iurisd. S. E. Otto Comment. ad § .7. I. de mand. Leyser Medit. d Pand. Vol. III. Specim. CLXXXIII. medit. 3. 4. et 5. Ad. Schulting Thes. controversar. Dec. LXI. Th. 1. Berger Oecon. iuris Lib. III. Tit. 5. § .36. Kleinscht ob's specimic Rechts 1. III. Tit. 5. § .36. Kleinscht beiten the peinl. Rechts 1. Th. § . 185. und Titmanns Handbut bes gemeinen beutschen peinl. Rechts 1. Th. § . 118.

<sup>46)</sup> Tom. II. pag. 141.

1, daß hier durch irgend einen Zufall ein Fehler in Leseart unserer Pandecten sich eingeschlichen haben Te. Die Griechen tragen Ulpians Borte in ihrer rache so vor: Εάν εν ειδήσει κατά εντολήν ότου νέου εργυήση ύπερ άυτοῦ πόρνη, οὐκ ις τήν περί έντολης άγωγήν ξοικας γάρ τῷ δανέιτι ασώτω. τὸ αυτό ἐστι καὶ ὅτε κατα. βαλεῖυ τῆ ουη εντείλητάι σοι. Dieß heißt nun nach einer rich n Uebersetung soviel: Si eciene mandatu adoleeitis luxuriosi pro eo apud meretricem 47) eiusseris, non habes mandati actionem: non m absimilis es ei, qui prodigo credit. Idem , si mandaverit tibi, ut meretrici pecuniam neres. Diesemnach ware also statt pro meretrice mehr pro eo apud meretricem zu lesen 48). Uebris 8 wird hier überall vorausgefest, bag ber Mandas gewußt habe, ber Auftrag gehe auf etwas Unerlaube

Befand er fich beshalb in einer verzeihlichen Une fenheit, fo tann ihm bie actio mandati mit Recht t verfagt werden, wie aus folgender Besetzltelle erhele Ulpian fagt L. 12. §. 13. D. h. t. Si quis manverit filiofamilias credendam pecuniam, non contra natusconsultum accipienti, sed ex ea causa, ex qua peculio, vel de in rem verso vel quod iussu pa-

Fabrot überfest unrichtig pro meretrice. Man vergleiche ur hiermit bie Ertlarung bes griechischen Scholiaften Basicor. T. II. pag. 180. Θεμάτισον ή έγγυήσασθαί σε τον έον πρός την πόρνην, ώς αυτης αυτου καταβαλλειν. etc. e. Pene te vel apud meretricem fideiussisse adolescentis omine colulurum; fo wird man fich noch mehr bavon überzeugen.

S. Io. Bernh. Kornlen Interpretat. et Emendationum iris Rom. Lib. I. cap. 12. S. pag. 114. sq.

ter teneretur: erit licitum mandatum. Hoc amplius dico, si cum dubitarem, utrum contra SCtum acciperet, an non, nec essem daturus contra SCtum accipienti, intercesserit, qui diceret, non accipere contra Senatusconsultum, et periculo meo crede, dicat, bene credis: arbitror, locum esse mandato. et mandati eum teneri. Ein Mandat zu einem Gelb Darlehn für einen filiusfamilias ift alfo nur infofem aultig, als die aus dem Darlehn entstehende Rlage, condictio certi ex mutuo, burch bas SCtum Macedonianum nicht entfraftet werben tann. Doch findet im foweit eine Ausnahme Statt, daß wenn ber Glaubiger im 3weifel fteht, ob ber filiusfamilias das Geld zu recht lichen Zwecken aufnehme, ein Dritter aber ins Mittel tritt, welcher bem Glaubiger, ber nicht die Absicht hatte, gegen bas Wefet zu handeln, versichert, ber Schuldun empfange bas Gelb nicht bem Senatusconsultum zuwiber, er folle es ihm auf feine Gefahr geben, bas Manbat in biefem Ralle gilt, und die actio mandati wenigstens gegen ben Bewaltgeber gegründet ift.

Ob und in wiefern ben einem mandato rei turpis der Exces des Bevollmächtigten dem Prinzipal zuzurech nen sen, hängt davon ab, ob der Bevollmächtigte den Austrag pünktlich vollzog, die Folge aber doch viel schädlichen aussiel, als der Prinzipal ansangs dachte, oder ob der Mass datar eine ganz andere Handlung, als ihm war ausgetragen worden, vollbrachte. Im ersten Falle wird der Ersolz, er sen, welcher er wolle, dem Machtgeber billig zugerecht net. in dem letztern aber nicht. Hier ist der Be

Digitized by Google

<sup>49)</sup> Cap. 3. de homicidie in 6to. S. Rleinfchrobs angef. Ent

Amächtigte als ber eigentliche, ber Machtgeber aber nur verschuldeter Urheber zu bestrafen 50).

## **§. 954.**

## Berbindlichkeit bes Danbatars.

Der Bevollmächtigte ist nun verbunden, den übersammenen Auftrag, der ihm ertheilten Bollmacht gemäß, vollziehen und zwar I. in eigener Person, wenn 3 Geschäft von solcher Wichtigkeit ist, daß man nicht nehmen kann, der Gewaltgeber werde, außer dem Manstar, irgend einem Andern das nämliche Vertrauen gesenkt haben, das Geschäft sen übrigens ein gerichtliches er außergerichtliches, wenn es nur von der Beschaffenst ist, daß auf die persönlichen Eigenschaften des Beschmächtigten gerechnet worden. Außerdem kann dem andatar die Besugniß, einen Andern für sich zu subsuiren, nicht abgesprochen werden 11. Folgende Geschlellen werden uns davon hinlänglich überzeugen.

wickelung 1. Th. §. 187. und Tittmanns Sandbuch bes zemeinen peink. Rechts 1. Th. §. 119.

) L. 11. pr. D. de deli mali et met. except. alienus dolus locere alteri non debet. Anderer Meinung sind zwat Ans. Schulting Thes. controversar. Dec. LXI. Th. 2. und Sam. de Cocceji iur. civ. controv. h. t. Qu. 6. Assim man sche Puttmann Prol. de excessu eius, cui aut verberatio aut vulneratio alicuius mandata est, mandanti non imputando; in Opuscul. suris crim. Nr. I. Berger Oeconom. iuris Lib. III. Tit. 5. §. 36. und Farinacius Quaestion. crim. Qu. 135. pr. 150—170.

) S. Io. Iac. WISSERBACE Exercitat. ad Pand. P. I. Disp. XXXII. §. 15. Io. Voet Comm. ad Pand. h.t. §. 5. Ant.

Digitized by Google

L.8. § 3. D. h. t. Si quis mandaverit alicui gerenda negotia eius, qui ipse sibi mandaverat, habebit mandati actionem, quia et ipse tenetur: tenetur autem, quia agere potest. Quanquam enim vulgo dicatur, procuratorem ante litem contestatem facere procuratorem non posse, tamen mandati actio est: ad agendum enim duntaxat hoc facere non potest.

Darf also ein Procurator nur allein ad argendum vor der Litiscontestation keinen Substituten ernennen, so muß es ihm wohl in allen übrigen Fällen erlaubt sepu. Heutzutage darf sedoch ein gerichtlicher Procurator auch selbst nach der Litiscontestation keinen After Unwalt bo stellen, wenn ihm diese Besugniß in der Bollmacht nicht ausdrücklich ertheilt worden ist, weil die Wirkung ber Litiscontestation durch welche das dominium litis nach dem römischen Recht auf den Procurator überging, ber uns wegfällt 62).

Cap. ult. de procurator. in 6to. Procurstor non aliter censetur idoneus ad matrimonium contrahentum, quam si ad hoc mandatum habuerit speciale. Et quamvis alias is, qui constituitur ad negotia procurator alium dare possit, in hoc tamen casu propter magnum quoi ex facto tam arduo posset periculum imminere, nos

Schulting Thes. controv. Dec. LX. Th. 9. de Cocceji iur. civ. controv. h. t. Qu. 3. et 4. Mich. God. Wernher lectim. Commentat. in Pand. h. t. §. 17. et. 18. Anderer Meinung ift zwar Emminghaus ad Cocceji ius civ. controv. h. t. Qu. 3. not. h. Allein man sche Thibaut Bersuche über einzelm Theile der Theorie des Rechts. 2. B. 6. Abh. S. 169 f. 52) S. den 5 Th dieses Commentars, §. 402. S. 294.

erit deputare alium, nisi hoc eidem specialisit commissum.

Auf jeden Fall ist jedoch der Mandatar für die nolungen seines Substituten verantwortlich, und zwart er, wenn er nicht ausdrückliche Erlaubniß zur Substitut hatte, für das kleinste Versehen in der Aussition hatte, für das kleinste Versehen in der Aussit des Substituten 63). Uebrigens entsteht aus einer e des Gewaltgebers ausdrückliche Erlaubniß untersumenen Substitution zwar zwischen dem Bevollmächsen und seinem Substituten obligatio mandati, zwisn diesem hingegen und dem Gewaltgeber nur das mit Weschäftsführung verknüpste Rechtsverhältniß 64).

II. Der Bevollmächtigte muß ferner ben der Austrung des ihm aufgetragenen Geschäfts den möglichst hsten Fleiß anwenden. Denn auch das geringste Beren wird ihm als eine Culpa zur Last gelegt, für die verantwortlich ist. Folgende Gesetzltellen geben uns über den unzweydeutigsten Beweis.

L. 13. Cod. h. t. A procuratore dolum et omm culpam, non etiam improvisum casum praendum esse, iuris auctoritate manifeste declaratur.

L. 21. §. 3. D. de negot. gest. L. 2. §. 1. D. Si menor. falsum mod. dixerit. S. Io. Ern. Iust. Müller Observat. pract. ad Leyserum Tom. II. Fasc, I. Obs. 373. und dufeland Lehrbuch des Civilrechts 1. B. §. 513. Not. a. Erifft ihn ben der Wahl des Substituten kein Vorwurf irgend iner Ungeschicklichkeit, so haftet er für nichts. Arg. L. 50. D. de adm. tutor. S. Thibaut Syst, des Pand. R. 2. B. §. 867.

<sup>)</sup> L. 28. D. de negot, gest. S. Buchners angef. Abh. § .77.

L. 21. Cod. codem. In re mandata non pecuniae solum, cuius est certissimum mandati iudicium, verum etiam existimationis periculum est. Nam suae quidem quisque rei moderator atque arbiter, non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit: aliena vero negotia exacto officio geruntur, nec quidquam in corum administratione neglectum ac declinatum culpa vacuum est.

Allein so beutlich und bestimmt auch in Diesen Be feten ber baraus oben abgeleitete Sat ausgesprochen ift, fo viel Zweifel haben bennoch viele Rechtsgelehrten bage gen erregt. Gie glauben, Diefe Berordnungen tonnten entweder nicht fo allgemein verftanden werden, als fie lau ten, ober fie mußten einen gang andern Sinn haben, wenn sie nicht mit der Bernunft, und den anerkamte ften Principien bes romischen Rechts, ja felbst mit anden bestimmten Entscheidungen ber Besetze in offenbarem Be berfpruche ftehen follen. Der Bevollmächtigte habe ja in ber Regel teinen Bortheil, und hiernach muffe boch vor züglich ber Grab ber Culpa, und bie größere ober geris gere Imputabilität, felbft nach gefetlicher Borfchrift"), bemeffen werben. In ben Contracten, wo einer für bak jenige, mas er bem andern leiftet, bezahlt wird, g. B. in Miethcontract, wurde nur culpa levis praftirt, und hin, wo ein Freund bem andern einen Dienst umsonft und am Gefälligkeit leiftet, foll ben Freund ichon bas geringfte Berfehen verantwortlich machen! wie hart, wie inconfe quent! Der hinterlegungscontract fen auch ein unentgelb licher Contract, welcher auf Rreundschaft und Butraud

<sup>55)</sup> L. 5. 9. 2. D. Commodati. L. 108. 9. 12. D. de legal. l.

beruht. Warum soll nun der Depositar milber zu behans beln seyn, als der Mandatar? Kann und muß denn nicht auch der Sewaltgeber, bey dem man doch hinlängliche Renntniß von dem Charafter des Bevollmächtigten mit vollem Necht voraussetzen darf, in der Wahl desselben die nöthige Borsicht anwenden? Soll es nun der Hinterleger seinem Leichtsinn zuschreiben, quod negligenti amico rem custodiendam tradiderit, wie Justinian \*\*) sagt, warum sollte es nicht auf gleiche Weise dem Gewaltgeber zur Last sallen, daß er einem nachläßigen Freunde die Besorgung seiner Geschäfte übertragen hat? Wan führt überdem noch eine Menge Gesetze an, welche uns vom Gegentheil unserer Meinung überzeugen sollen. Es sind folgende.

L. 8. §. 9. et 10. D. h. t. Dolo autem facere videtur, qui id, quod potest restituere, non restituit. Proinde si tibi mandavi, ut hominem emeres, tuque emisti, teneberis mihi, ut restituas. Sed et si dolo emere neglexisti (forte enim pecunia accepta alii cessisti, ut emeret) aut si lata culpa (forte si gratia ductus, passus es alium emere) teneberis. Sed et si servus, quem emisti, fugit, si quidem dolo duo, teneberis: si dolus non intervenit, nec culpa, non teneberis, nisi ad hoc, ut caveas, si in potestatem tuam pervenerit, te restituturum.

L. 10. pr. D. codem. Nihil enim amplius, quam bonam fidem, praestare eum oportet, qui procurat.

L. 29. pr. D. eodem. Si fideiussor conventus, cum ignoraret, non fuisse debitori numeratam pecuniam,

<sup>56) §. 3.</sup> I. Quib, med, re contrak, obligatio.

solverit ex causa fideiussionis, an mandati iudico persequi possit id, quod solverit, quaeritur? Et si quidem sciens praetermiserit exceptionem vel doli, vel non numeratae pecuniae, videtur dolo versari: diesoluta enim negligentia prope dolum est. Ubi vero ignoravit, nihil, quod ei imputetur

L. 10. Cod. de procurator. Si procurator ad unam speciem constitutus, officium mandati egressus est, id quod gessit, nullum domino praeiudicium facere potuit. Quod si plenam potestatem agendi habuit, rem iudicatam rescindi non oportet: cum si quid fraude, vel dolo egerit, convenire eum more iudiciorum non prohibearis.

Nach diesen Gesetzen soll also der Bevollmächtigt nur für einen Betrug und grobes Versehen zu hastn verbunden seyn. Johann Brunnemann 51), Evers hard Otto 58) und Abraham Wieling 50) stellen die ses auch als Regel auf, und erklären sene Berordnungen des Codex blos ausnahmsweise von dem Falle, da ent weder der Bevollmächtigte ein Honorar erhält, oder das Geschäft eine gewisse Kunst und Seschicklichkeit ersordnungen des Geschäfte eine gewisse Kunst und Seschicklichkeit erfordet, welche ben dem Mandatar vorausgesetzt worden ist; wie z. B. gerichtliche Geschäfte, in welchen Fällen er culpan levissimam prästiren müsse.

Weil jedoch in andern Gefetztellen, außer dem De Ins, auch noch insonderheit von der culpae praestatio !!

<sup>57)</sup> Comment. ad L. 10. D. h. t. nr. 1.

<sup>58)</sup> Commentar, ad §. 11. I. de mandato.

<sup>59)</sup> ad Reinoldi Opurcula pag. 581. not. .).

Rebe ift, so glauben andere 60), daß der Mandatar in der Regel culpam lovem praftire. Diese berufen sich vorzüglich auf folgende Gesetztellen.

L. 23. D. de div. reg. iur. Contractus quidam dolum malum duntaxat recipiunt; quidam et dolum et culpam. Dolum tantum, depositum et precarium. Dolum et culpam, mandatum, commodatum, venditum. etc.

L. 11. Cod. h. t. Procuratorem non tantum pro his, quae gessit, set etiam pro his, quae gerenda suscepit, et tam propter exactam ex mandato pecuniam, quam non exactam, tam dolum, quam culpam, sumtuum ratione bona fide habita, praestare necesse est.

Aus diesen Gesetzen erhellet wenigstens ganz augens scheinlich soviel, daß in Absicht auf culpae praestatio nicht das nämliche Rechtsverhältniß beym Mandat, wie beym Depositum Statt findet, sondern beyde Contracte in dieser Hinsicht ausdrücklich unterschieden werden. Der Unterschied zwischen dem Depositum und Mandatum leuchtet auch in die Augen. Denn ersteres erfordert von Seiten des Depositars nur Treue in Verwahrung der Sasche; letzteres aber zugleich Fleiß und Geschicklichkeit des Mandatars ben Ausrichtung des übernommenen Ges

<sup>60)</sup> Franc. Duarenus ad h. Tit. Cap. 2. pag. 1011. Henr. Zoesius Comm. ad Dig. h. t. nr. 14. Ge. Beyer Delineat. iuris civ. sec. Pandect. h. t. posit. 19—23. Christfr. Warchtler Tr. de gradibus culpae in contractibus, eap. 12. Ludovici Doct. Pand h. t. §. 6. Schaumburg Comp. iuris Dig. h. t. §. 7. Söpfner Commentar über die Heinecc. Institutionen §. 926. Not. 3. und Buchner in dem angse. Bersuche §. 81.

fchafts 61). Diejenigen Rechtsgelehrten, welche ben Man batar blos zur Anwendung bes gemeinen Fleißes, fo mi man ihn von jedem ordentlichen Mann erwartet, ver pflichtet wiffen wollen, glauben, es tomme auf die L 13. und L. 21. C. L. t. wenig an, weil bie Gefetgebe in der Lehre von der Culpa gar teine feste und bestimmt Terminologie hatten. Die Worte omnie culpa in de L. 13. könnten überdem fehr wohl auch blos von be culpa lata und levis verstanden werden. Denn diesel ben Raiser Diveletian und Maximian, von welche beibe Gefete herrühren, hatten in einer ber vorhergeben ben Berordnungen, L. 11. C. h. t. nur gefagt, ber Bt vollmächtigte folle dolum und culpam praftiren, nur werbe aber unter eulpa, im Gegenfat von dolus, im mer nur eulpa levis verstanden. Etwas anders batten auch wohl diese Raiser in der L. 21. Cod. eodem nicht fagen wollen, wo fie bas Manbat ber Beforgung feine eigenen Geschäfte entgegen fegen. Ueberhaupt entfchelbe bier mehr die Natur ber Sache und die Billiakeit, al ber schwankenbe Ausbruck bes Gesetzes.

Run gibt es noch Rechtsgelehrte, welche glauben, daß sich alle Schwierigkeit dadurch heben lasse, wenn man unterscheidet, ob das Mandat blos dem Gewaltgeber, oder auch zugleich dem Bevollmächtigten, oder diesem allein zum Bortheil gereiche. In dem ersten Falle stehe der Mandatar blos für den Dolus und grobes Versehen, in dem zweyten für culpa levis, in dem dritten aber für onlepa levissima. Diese Meinung behaupteten besonders die

Digitized by Google

<sup>61)</sup> C. Io. Ice. Wissenbach Exercitat. ad Pand. P. I. Dirput. 32, Th. 14.

Sloffatoren Martin und Odofredus. Allein daß die angeführten Gesetze auch nicht entfernt dieses Unterschieds gebenken, bedarf wohl keines Beweises. Die Gesetze lauten viel zu bestimmt und allgemein, als daß sie dergleichen Einschränkungen, welche man denselben unstrlegt, zulassen sollten. Daher sind die meisten Rechtssgelchrten <sup>62</sup>) der Meinung, daß der Bevollmächtigte

62) Pet. FABER Comment. ad Tit. Dig. de div. reg. iuris, (Lugd. 1566. f.) ad L. 23. h. t. pag. 81. Hieron. de OROZ de Apicibus iur. civ. L. V. cap. 5. nr. 18. pag. 366. Guil. PROUSTEAU Recitat. ad L. 23. D. de Reg. iuris Cap. 14. §. 20 - 30. (in Thes. Meerman. Tom. III. pag. 510). Io. D'AVEZAN Contract. lib. I. cap. 34. (in Thes. Meerm. Tom. IV. pag. 62.) Iac. OISELIUS ad Caji Institutiones Lib. II. Tit. 9. §. 20. not. 14. (in Ant. Schulting Iurisprud. Antejust. pag. 175.) Ger. NOODT Comm. ad Dig. b. t. pag. 375. sq. §. Sed apparet. Arn. VINNIUS Select. iuris Quaest. Lib. l. cap. 52. Io. VORT Comm. ad Pand. h. t. §. 9. Ant. Schulting Thes. controv. Dec. LXI. Th. 5. Helf. Ulr. HUNNIUS Variar. Resolution. iuris civ. Lib. - III. Tract. VII. P. IV. Qu. 3. Io. SCHILTER Prax. iur. Rom. Exercit. XXVIII. §. 85 — 89. LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. \$: 28. Ge. FRANTZKE Comm. ad Pand, h. t. nr. 75. Aug. a LEYSER Meditat. ad Pand. Vol. III. Spec. CLXXIX. medit. 2. Sam. de Coccesi iur. civ. controv. h. t. Qu. 13. et ad Eundem. Enminghaus not. x. et y. Mich. God. WERNHER Lecties. Commentat. in Pand. h. t. §. 19. A. F. Reinhards Sammlung jurift. philosoph. und frit. Auffage 1. B. 5. St. Nr. III. S. 337. ff. Gebr. Dverbed Meditationen über verschiebene Rechtsmaterien 2. B. Meditat. 99. Chriftph. Beinr. Gottl. Rochy Meditationen über bie intereff. Gegenftanbe ber heut. Civilrechtsgelahrtheit I. B. Betr. 20. Frang Schoman

ben ber Ausrichtung bes ihm aufgetragenen Befchafts ber Regel nach ben hochften Grad bes Rleißes anwenden muß fe. Es fragt fich nur, ob den oben angeführten flaren Berordnungen ber Raifer Diocletian und Maximian in L. 13. und L. 21. Cod. h. t. Die fur Die entgegen gesetten Meinungen angeführten Stellen bes romifden Gefethuches wirklich widerftreiten? 3ch glaube es nicht, eine nahere Prufung berfelben wird uns bavon überzeugen.

1) Die L. 8. S. ult. und L. 10. pr. D. h. t. ftehen in dem genauesten Busammenhange. Beide Steb len find aus Ulpians lib. 31. ad Edictum entnommen, und nur burch Ginschaltung ber L. 9. aus Paus lus lib. 32. ad Edictum getrennt worben. Berbin ben wir nun biese benben Fragmente Ulpians mit ein ander, fo ift es flar, bag es nicht bie Abficht biefes Rechtsgelehrten mar, hier den Grad bes Fleifes ju bestimmen, ben ber Mandatar ben Ausrichtung bes übernommenen Geschäfts anwenden muß; fondern Ul. pian handelt bavon, mas ber Bevollmächtigte ver moge bes erhaltenen Mandats bem Gewaltgeber restituiten muffe. Er geht von bem Grundfat aus, wer nicht re ftituirt, mas er restituiren fann, handelt betrugerifch. Sabe ich dir alfo aufgetragen, mir einen Stlaven gu law fen, und du hast ihn auch gekauft, so bist du verbunden, mir benfelben zu restituiren. Solltest bu aber ihn zu law fen unterlaffen haben, fo haft bu bich entweder von einem

Lehre vom Schabensersat 1. Th. S. 190. f. Walch Introd. in controv. iur. civ. Sect. III. Cap. IV. membr. IV. § 2 HOFACKER Princip. iur. civ. T. III. §. 2012. MALBLANC Princ. iur. Rom. P. II. 6. 528. Thibaut Suft. bes Panb. R. 2. B. §. 867. u. a. m.

Dritten bestechen laffen, ober bu haft es aus Freundschaft für ihn gethan. In benden Rallen tann ich bich belangen. Denn in bem erften Ralle haft bu bich eines Dolus, in bem andern einer culpa lata schuldig gemacht 63). Wie aber, fahrt Ulpian fort, wenn ber Stlave, ben bu mir getauft haft, entfloben mare? Es tommt auch hier bars auf an, ob es burch beinen Dolus gefchehen ift, ober nicht. In jenem Salle bift bu mir gur Entschäbigung verbunden. Raut bir aber weber ein Dolus, noch eine Culpa jur Laft, fo tann ich weiter nichts von bir verlangen, als bag bu mir Caution leifteft, bu wollest mir ben Stlaven restituiren, wenn er wieder in beine Bewalt tommen follte. Dun tann aber noch bie Frage entstehen, worin eigentlich die Restitution bestehe, ju welcher ber Mandatar verbunden ift. Diefe Restitution, fagt Ulpian befteht barin, bag bu mir Erftens ben Stlaven übers giebst, und 3meitens, wenn hier ber Bertaufer megen ber Entwährung Caution geleiftet hat, ober bu noch Cautionsleiftung von ihm verlangen tannft, daß du mir die Rlage gegen ben Bertaufer cedirft, und mich gum procurator in rem meam machst. Dies ist hinlanglich. Denn mehr, als bu felbst burch ben Contract erhalten haft, oder noch erhalten kannst, brauchst bu mir nicht ju leisten. — Ein Gleiches wurde auch in bem Kalle Statt finden, wenn ich bir ben Auftrag gegeben hatte, für mich ein Grundstuck ju taufen. Denn mehr

<sup>63)</sup> Es ift merkwürdig, daß hier nicht allein eine wissentslich, sondern auch eine aus Reigung begangene Illegalistät als culpa lata betrachtet, und dieser eine aus Gewinnssucht begangene als dolus entgegengesetzt wird. S. Egib. von Löhr Theorie der Culpa. 1. Abschn. §. 6.

erlaubt die Billigkeit nicht von einem Bevollmächtigten zu verlangen, als daß er seiner Pflicht ein Genüge thut <sup>64</sup>). Wo ist hier der geringste Widerspruch zwischen diesen Fragmenten, und den neuern Verordnungen des Coder?

- 2) Einen wichtigern Zweisel enthält freilich die Stelle Ulpians L. 29. D. k. t. Hier wird nämlich dem Bürgen, wenn er belangt wird, nur die wissentlich unterslassene Vorschützung dersenigen Einreden, die dem Schuldener zugekommen wären, als culpa angerechnet. Fällt ihm diese nicht zur Last, so soll ihm wegen dessen, was er für den Schuldner bezahlt hat, die actio mandati contraria nicht versagt werden. Allein den Grund dieser besondern Entscheidung gibt schon Ulpian selbst an. Er liegt darin, daß der Schuldner selbst Ursache dieser Unwissenheit ist, die er leicht heben konnte, und auch zu her den verbunden war. Ulpian sagt nämlich: potuit enim atque debuit reus promittendi certiorare siedeiussorem zuum, ne forte ignarus solvat indebitum.
- 3) Die übrigen Gesetze, welche von der culpae praestatio des Mandatars reden, nämlich L. 23. D. de regiuris, L. 11. Cod. h. t. erhalten ihre nähere Bestimmung
- 64) Sehr tichtig sagt Pothien in Pand. Iustinian. Tom. I. h. t. Nr. XXXI. not. d. pag. 466. Bona fides seu acquitas hoc tantum praecipit, ut restituat mandatarius, quod ex cause mandati consecutus est, non ultra. Hina male concluds, procuratorem non teneri de culpa: nam haec bona fidu exigit, ut exactam diligentiam adhibeat, et parem negitio, quod gerendum suscepit. Man vergleiche noch Frid. Es. Pupendore Commentat. de culpa P. IV. Cap. III. § 4. pag. 243. Schilter cit. loc. § 86. et 87. und Ani. Schulting Thes, controvers. Dec. LXI, th. 5.

burch bie L. 13. und L. 21. Cod. codem, und widerstreiten einander nicht im minbesten. Auch Die girechischen Ausleger Thalelaus und Theodorus Bermopolites, welche Difelins 65) anführt, haben biefe Gefete gar nicht anders verftanden, als daß der Bevollmächtigte culpam levissimam praftiren muffe. Es fragt fich nur aber, aus wels dem Grunde bem Mandatar eine fo ftrenge Berbindlichleit aufgelegt worden fen, ba boch berfelbe alle Laft von bem Contracte hat ? Es ift nicht unwahrscheinlich, baß ursprünglich ein Grund hiervon in ber Denkungsart ber Romer zu fuchen fen. Cicero bemerkt in ber oben (S. 243. f.) angeführten Stelle, man habe Miemanden einen Auftrag ertheilt, als ben man für feinen Freund, und für einen vorzüglich geschickten und ehrlichen Mann hielt, auf den man fein Bertrauen fegen tonne. einem romischen Bürger jum Bevollmachtigten bestellt ju werden, wurde bemnach für eine besondere Ehre gehalten 66). Ran erwartete baher auch von ihm, daß er Diefer guten Deinung um fo mehr entsprechen werde, ba feine ganze burgere liche Ehre in Gefahr tam, wenn er fich irgend eine Nache läßigkeit zu Schulden tommen ließ. In rebus privatie. fagt Cicero, si qui rem mandatum gessisset negligentius, eum maiores summum admisisse dedecus existimabant. In Der Folge mag fich vielleicht Diefe Denlungeart der Romer geandert haben , die Sache felbst ward aber bennoch beybehalten. Es blieb immer noch ein anderer Grund übrig, ber jene ftrenge Berbindlichfeit

<sup>65)</sup> Bey Schulting in lurispr. Antejust. pag. 175.

<sup>66)</sup> S. Reinhard & Samml. jurift. philos. und kritischer Auffage 1. Bandes 5. Stud S. 347.

Bluds Erlaut. b. Pand. 15. Th.

Des Mandatars aufrecht erhielt, namlich ber, welcher Paulus anführt L. 5. pr. D. h. t. weil ber Beroll machtigte fich ftreng an Die ihm vorgezeichneten Grenzer bes Auftrags halten muß. Diligenter fines mandati custodiendi sunt: fagt Paulus, nam qui excessit aliud quid facere videtur, und an einem anbern Dit L. 46. D. eodem lehrt eben biefer romifche Jurift: Igitur commodissime illa forma in mandatis servanda est, ut, quotiens certum mandatum sit, recedi a forma non debeat. Schon biese Pflicht for bert Die strengste Sorgfalt ben Beforgung Des Geschäfts "1), und die Natur ber Sache bringt es daher mit fich, daß Die Uebernahme eines Auftrags bas ftillschweigende Ben fprechen bes hochften Fleißes enthalt . Gleichwohl be haupten mehrere, daß heut zu Tage ein Bevollmächtigter der Regel nach nur für culpa levis hafte, wenn er bas Geschäft umfonft verrichtet 4.). Bergleicht man inbesia Die Schriften der practischen Juriften, fo findet man nicht daß nach diefer Meinung durchgebends gesprochen werde 10).

<sup>67)</sup> Diesen Grund führt besonders Onoz de Apicibus iur. cir. Lib. V. cap. V. nr. 18. an.

<sup>68)</sup> S. Hug. Donellus in Comm. ad L. 11. Cod. h. t. ar. 44 und von Löhr Theorie ber Culpa. §. 24.

<sup>69)</sup> S. Schilter Prax. iur. Rom. Exere. XXVIII. §. 90—93. Eft ord beutsche Rechtsgelahrtheit. 2. Th. Hotft. 68. §. 4811. Reinhard in der angef. Samml. S. 333.

<sup>70)</sup> Man vergi. Carpzov Iurispr. for. P. H. Const. 20. Defa 11. nr. 6. Cothmann Respons. iur. Vol. 1. Resp. 44. nr. 18. Philippi Observat. iuris pract. ex Decision. Decis XLII. Obs. 1. nr. 5. Leyser Specim. CLXXIX. med. 2.

III. Der Mandatar barf Die Grengen bes Auftraas nicht überschreiten 11). Denn Diefe bestimmen ben Umfang feiner Gewalt. hier tommt nun junachft alles auf Die Art bes ertheilten Auftrags an. Das Mandat fann nämlich nach bem Umfange ber übertragenen Gewalt ents weder ein univerfelles, ober ein generelles, ober ein ivecielles fenn. Erfteres betrifft alle und jebe auf bas gange Bermogen bes Gewaltgebers fich begiehenben Gefcafte. Gin folder Bevollmächtiger wird in ben romifchen Befegen mit ben Ausbruden progurator universorum bonorum, procurator seu administrator omnium bonorum, rerum, negotiorum bezeichnet 12). So groß auch bet Umfang feiner Gewalt scheinen mag, so barf fie boch nicht weiter ausgedehnet werden, als der zu vermuthende Wille bes Gewaltgebers geht. Gin folder Universals Procuras tor darf daher nicht nach bloger Billführ handeln, und Geschäfte foliegen, an welche ber Gewaltgeber gar nicht gedacht haben tounte, fondern welche er vielmehr gemiße billiget haben wurde, weil fle zu seinem Rachtheile gereis

<sup>71) §. 8.</sup> I. de mandate. Is, qui exequitur mandatum, non debet excedere fines mandati. Ut ecce, si usque ad centum aureos mandaverit tibi, ut fundum emeres, vel ut pro Titio sponderes: seque pluris emere debes, neque in ampliorem pecuniam fideiubere: alioquin non habebis cum eo mandati actionem. S. Sam. Frid. Willenberg Diss. de mandatario mandatum excedente. Gedans 1728. Gust. Bernh. Bechann Diss. de obligatione mandantis erga mandatarium fines mandati excedentem. Halse 1747. rec. 1767. Io. Ios. Flach Diss. de eo, quod iustum est circa mandatarium fines mandati excendentem. Marb. 1752. und Christ Henr. Breuning D. de obligatione mandati non servatis limitibus. Lépsiae 1768.

chen. Beranlaffung und 3med bes Auftrags, fo mi Die Lage und Die gewöhnliche Sandlungsweise bes Ge maltgebere muffen vielmehr in ben vortommenden Raller Den: Umfang feiner Gewalt bestimmen 13). Denn fein Bollmacht, mithin auch teine Universal : Bollmacht, geh weiter, und tann auch: ihrem Befen nach weiter geben, als quatenus res ex fide gerenda esset, wie Scivola 14) fagt. Ein procurator universalis darf sid baber teine willführliche Beraugerungen erlauben, nur nothwendige Veräußerungen ist er zu unternehmen bie fuat, auf welche entweder ein Dritter ju bringen voll kommen berechtiget ist, oder ohne welche der Principal burch Untergang ober Berminderung bes Berths einer Gathe offenbaren Schaden leiden murbe. Dobestin fagt L. 63. D. de procurator. Procurator totorum bonorum, cui res administrandae mandatae sunt, res domini neque mobiles vel immobiles, neque servas sine speciali domini mandatu alienare potest: nisi fructus, aut alias res, quae facile cor rumpi possunt. Nur unter der Boraussetzung bet Nothwendigkeit oder des offenbaren Bortheils kann d baber Prozesse führen 18), Bergleiche schließen 16), Rova

<sup>72)</sup> L. 1. §. 1. D. de procurat. L. 6. §. 6. D. mandeti. L. 12. D. de pact. L. 17. §, uit. D. sureiur. L. 12. pr. D. de solut.

<sup>73)</sup> S. Chrift. Aug. Günthers rechtliche Bemerkungen.
1. Th. (Selmstädt 1802. 8.) Nr. XIX.

<sup>74)</sup> L. 60. . 4. D. de procurat.

<sup>75)</sup> L. 12. D. de pact. L. 17. §. 16. D. de iniur.

<sup>76)</sup> L. 12. D. de pact. L. 7. pr. D. de calumniat. L. 17.
§. ult. D. de suresur. vergl. mit L. 2. D, codem.

tionen vornehmen \*7), Zahlungen leiften 70), Zahlungen eintreiben 70), und Gelber aufnehmen 40). Dicht gleiche Gewalt hat berjenige, welchem ein generelles Manbat gur Beforgung einer gewiffen Battung von Gefcafe ten , 3. B. jur Führung aller Prozesse bes Gewaltgebers, oder feiner Mercantilgeschäfte gegeben worden ift. 31); 3. B. ber procurator litium tann in Gaden feines Principals ohne besondern Auftrag feinen Bergleich fchließen, feine Bahlungen annehmen, noch fonft eine Sandlung vorneh men, Die in bem Begriff und in ber Sphace feines Auftrags gar nicht liegt 82). Noch mehr beschränkt ist ende lich berjenige, welchem blos bie Beforgung eines einzelnen Seschäfts ift aufgetragen worden. Diefer barf nichts mehr und nichts anders thun, als mas ihm aufgetragen worden ift, sonft macht er ben Gewaltgeber nicht verbindlich 12). In dem Umfange seiner Gewalt liegt jedoch nicht nur bassenige, mas bie Borte bes Manbats ausbruden, fonbern auch was bem 3wed bes Auftrags und ber Absicht bes Gewaltgebers gemäß ift. Denn bieg ift ftillschweigend in ber Vollmacht begriffen. Wenn also ber Mans batar ben Auftrag hat, eine bestimmte Sache fur ben Gewaltgeber zu taufen, so barf er fie zwar nicht theues

<sup>77)</sup> L. 20. §. 1. D. de novat.

<sup>78)</sup> L. 59. D. de procurat, L. 87. D. de solvet.

<sup>79)</sup> L. 58. D. de procurat. L. 11. D. de pact.

<sup>80)</sup> Arg. L. 11. S. ult. L. 12. D. de pign, act.

<sup>81)</sup> L. 60. D. de procurator.

<sup>82)</sup> L. 86. D. de solut. S. Buchners Berfuch einer Theorie bes Wollmachtsvertrags. §. 86.

<sup>83)</sup> L. 5. pr. L. 46, D. A. s.

ver kausen, als sein Auftrag geht; allein kauft er sie wohlseiler, oder er hat um den bestimmten Preis nebst der bestimmten Sache noch ein Accessorium derselben prosturirt; so hat er dem Auftrage nicht entgegen gehandelt\*). Man sieht hieraus, daß der Bevollmächtigte zwar das ihm aufgetragene Geschäft unter vortheilhastern Bedingungen abschließen dürse, als das Mandat es vorzeichnet; allein ein anderes Geschäft, als ihm aufgetragen worden, darf er nicht unternehmen, wenn er auch gleich geglaubt hätte, daß es für den Gewaltgeber vortheilhafter sey. Es erklären sich hieraus folgende Gesesstellen.

L. 3. pr. D. h. t. Praeterea in causa mandati etiam illud vertitur, ut interim nec melior causa mandantis fieri possit 65), interdum melior, deterior vero nunquam.

84) \$. 8. I. de mandate in fin. Quodsi minoris emeris, habebis cum eo mandati actionem: quoniam qui mandat, ut sibi centum aureorum fundus emeretur, is utique mandasse intelligitur, ut minoris, si possit, emeretur.

85) Scilicet cum sit prorsus aliud, quam quod mandstun est: quamvis hoc esset utilius mandstori, wie Pothiek in Pand. lustin. Tom. I. h. t. Nr. XLIX. not. k. diest Worte ganz richtig erklärt. Wenn ich also meinem Bevollmächtigten den Auftrag gab, mir das Haus des A. um 2000 fl. zu kaufen, er hat mir aber das Haus des B. um dies sen Preis gekauft, so hat er gegen meinen Auftrag gehandelt, wenn auch gleich das Haus des B. weit mehr werth wäre und ich din die Handlung desselben anzuerkennen nicht schuldig. Denn der Mandstar hat es nicht zu beurtheilen, ob dieses oder jenes Geschäft für den Gewaltgeber nüßlicht sey, dieses muß er allein dem letztern überlassen. S. And. Fanen Rational. in Pand. ad h. L. 3. pr. und Sam. Cocoedi iur. eiv. controv. h. t. Qu. 12.

- L. 5. §. 2. D. codem. Itaque si mandavero tibi, ut domum Sejanam centum emeres, tuque Titianam emeris longe maioris pretii, centum tamen, aut etiam minoris: non videris implesse mandatum.
- L. 5. §. 5. D. eodem. Melior autem causa mandantis fieri potest, si cum tibi mandassem, ut Stichum decem emeres, tu cum minoris emeris; vel tantidem, ut aliud quidquam servo accederet; utroque enim casu aut non ultra pretium, aut intra pretium fecisti.

Es tommt jedoch ben ber Beurtheilung ber Grenzen bes Mandats nach Paulus Lehre in der L. 46. D. h. t. noch insonderheit barauf an, ob bas mandatum certum oder ob es incertum vel plurium causarum ist. Das mandatum ift certum, wenn es auf ein Beichaft gerichtet ift, welches anders nicht, als auf eine gewisse Urt, benjenis gen Zweck und Erfolg haben tann, welchen ber Gewaltgeber daben beabsichtiget bat. Rann hingegen ber 3med und die Absicht des Gewaltgebers auf mehr als eine Art durch Die Beforgung bes aufgetragenen Geschäfts erreicht werden, fo nennt Paulus bas mandatum incertum vel plurium causarum .. ). 3m erften Kalle barf ber Bevollmächtigte ben ber Erfüllung bes erhaltenen Auftrags von ber ihm ertheilten Borfdrift nicht abweichen. Paulus fagt: Commodissime illa forma in mandatis servanda est, ut, quoties certum mandatum sit, recedi a forma non debeat. In bem lettern Fall hingegen tann ber Auftrag auch per aequipollens erfullt werben. 3. B. ich gebe bem Titius ben Auftrag, bağ er mir burch Uebernehmung einer Burgichaft

<sup>86)</sup> S. POTHIER Pand. lustin. Tom. I. h. t. Nr. XLV. not. e. pag. 468.

ein Darlehn von 100 Thalern ben bem Sempronius pro-Allein ftatt ber aufgetragenen Bürgschaft, als Mittel jum 3wed, nimmt Titius bie Gumme auf feinen Namen ben Cempronius als ein Darlehn auf, und gibt mir das Geld. Hier hat er das Mandat per aequipollens vollzogen, und baburch teinesweges die Grenzen bes Auf: trags überschritten. Denn auch Diefes Geschäft lag implicite in seiner Bollmacht, weil es meiner Absicht entfpricht \*1). In Diefer hinficht fagt nun Paulus a. a.D. At quoties incertum vel plurium causarum, tunc licet aliis praestationibus exsoluta sit causa mandati, quam quae ipso mandato inerant, si tamen hoc mandatori expedierit, mandati erit actio. Ein Benspiel Davon gibt Scavola L. 62. §. 1. D. h. t. Mandavi in haec verba: Lucius Titius Gajo suo salutem. Peto et mando tibi, ut fidem dicas pro Publio Masvio apud Sempronium: quaeque a Publio soluta tibi non fuerint, me repraesentaturum, hac epistola manu mea scripta, notum tibi facio: Quaero, si non fideiussisset, sed mandasset creditori, et alias egisset, quam quod ei mandatum esset, an actione mandati teneretur? Respondit, teneri. Innerhalb den Grenzen bes Mandats liegt endlich auch noch alles dasje nige, was mit bem Auftrage in Berbindung fteht, und fic als Mittel jum Zwed verhalt. Jeder Bevollmachtigte ift baher, vermöge stillschweigender Ginwilligung des Gewalts gebers, zur Vornahme aller berjenigen Sandlungen befugt, ohne welche das übertragene Geschäft gar nicht ausgeführt

<sup>87)</sup> S, Voet Comm. ad Pand. b. t. \$. 11. Leyser Medit. ad Pand. Vol. III. Spec. CLXXX. med. 3. unb Bromann cit. Diss. \$. 32. et 33.

werben tann . Benn hingegen ber Bevollmächtigte ein von bem aufgetragenen verschiebenes Geschäft verrichtet, welches nicht in bem Willen und ber Absicht bes Mandanis ten liegt, fo fagt man, er habe bie Grengen bes Auftrags überfdritten. Dieg tann nun auf zwenerlen Art geschehen: a) wenn ber Bevollmächtigte bas Gegens theil von dem gethan hat, was ihm war aufgetragen worden, bas beißt, basjenige, was ber Manbatar gethan hat, tann nicht mit bem aufgetragenen Geschäft zugleich bestehen, sondern eines hebt bas andere auf; ober b) wenn er zwar bas aufgetragene Geschäft bes forgt, allein außerdem noch ein anderes von demfelben verschiebenes Geschäft, worauf fein Auftrag nicht ging, ausgeführt hat. In bem erften Falle fagt man, ber Mandatar habe geradezu wider bas Mandat gehanbelt (contra fines mandati egit); in bem andern aber, er habe nur etwas ohne ben Auftrag gethan, (praeter fines mandati egit \*\*). In jenem Ralle hat ber Mans Datar wegen seiner etwa gehabten Auslagen und Untos ften gar feine Rlage, weber bie actio mandati, noch bie actio negotiorum gestorum, benn er ift hier als ein fols der zu behandeln, welcher negatia prohibentis gerirt hat .0). Er tann fich beshalb nur burch bas Retentions. recht ichugen 1). Es fragt fich aber, ob bem Mandatar,

<sup>88)</sup> L. 56. L. 62. D. de procurator.

<sup>89)</sup> S. BECMANN Diss. cit. §. 37. et 38.

<sup>90) §. 8.</sup> I. de mandato. L. 40. D. h. t. L. 31. §. 4. D. de negot. gest. L. ult. Cod. eodem. Voet Comm. ad Pand. h. t. §. 11. Walch Introd. in controv. iur. civ. Sect. III. Cap. IV. Membr. IV. Subs. IV. §. 3. und biesen Comment. 5. Zh. 2. Abth. §. 420.

<sup>91)</sup> S. Stauv Synt. igris civ. Exercit. XXII. Tb. 12. et ad

nicht wenigstens insoweit die actio mandati zu gestatten sey, als das Geschäft dem Willen des Sewaltgebers gemäß ist? 3. B. wenn ich dem A. den Auftrag gegeben habe, mir eine gewisse Sache um den bestimmten Preis von 50 fl. zu kaufen; er hat aber 60 fl. dafür bezahlt; so kann er zwar nicht von mir verlangen, daß ich ihm die 60 fl. wieder ersstatten soll, wenn auch die Sache erweißlich so viel werth seyn sollte 2. Allein wie, wenn er die 10 fl. welche er gegen meinen Auftrag zwiel gab, nachlassen will, kann er nicht wenigstens mit der actio mandati contraria von mir verlangen, daß ich ihm die 50 fl. die ich zum Rause der Sache bestimmt hatte, wieder bezahle? Diese Fragewar zwar unter den alten römischen Juristen sehr streitig 3);

Eundom Müllen not. 2. auch Thibaut Spft. bes Panbetten R. 2. B. §. 867.

92) S. Arn. Vinnius in Comm. ad S. S. I. de mandato nr. 5.

93) Den Streit felbst tragt Juftinian in bem §. 8. I. A. t. vor. Sabinus und Caffins behaupteten nämlich, ber Danbatar tonne, auch wenn er in bem oben angeführten Benfpiele bie 10 fl. nachlaffen wolle, bennoch nicht einmal auf 50 fl. gegen ben Sewaltgeber klagen. Ihr Grund war, weil ja bet Gewaltgeber, wenn er auch in bem gegebenen Falle bem Mandatar bie 60 fl. geben wolle, bennoch gegen ben Willen beffelben nicht verlangen konne, bag biefer ibm bie getaufte Sache trabire. Eben fo wenig, fagten fie, tonne auch ber Danbatar gegen ben Willen bes Gewaltgebers nach Recht und Billigfeit verlangen, bag er ihm bie gum Raufpreis bestimmten 50 fl. bezahle, wenn er auch gleich bie mehr bezahlten 10 fl. nachaulaffen bereit mare. L. 3. S. ult. D. A. s. Rerva unb Protulus hingegen glaubten, bag bem Manbatar bie Rlage gegen ben Manbanten wenigstens bis auf bie gum Rauf in bet Bollmacht bestimmte Summe nicht zu verfagen fen, weil et

Digitized by Google.

allein man gab boch der billigern Meinung den Borzug, nach welcher die Rlage bis auf den zum Rauf ausgesetzten Preis pu gestatten sen, wie aus folgenden Gesetztellen erhellet.

- L.3. §.2. D.h.t. Quod si pretium statui, tuque plures emisti, quidam negaverunt, te mandati habere actionem, etiamsi paratus esses, id, quod excedit, remittere: namque iniquum est, non esse mihi cum illo actionem, si nolit; illi vero, si velit, mecum esse.
- L.4. D. codem: Sed PROCULUS recte cum usuque ad pretium statuum acturum existimat: Quae sententia sane benignior est.

Ein Gleiches findet Statt, wenn ich einem den Aufstrag gebe, mir eine gewisse Sache um einen bestimmten Preis zu verlaufen, und der Mandatar hat die Sache unter diesem Preis verlauft. Hier kommt es darauf an, ob der Bewollmächtigte das zulegen will, was an dem bestimmten Preise fehlt, oder nicht. Im ersten Falle ist der Rauf nicht ungültig; in dem letztern Falle aber kann ich die Sache von dem Käuser vindiciren, will mir aber dieser das zugeben, was an dem bestimmten Preise sehlt, so muß ich auch zufrieden seyn \*4).

ia insoweit bem Auftrage gemäß gehandelt habe. Dieser Meinung stimmte auch Julian ben, wie aus L. 33. D. A.c. zu ersehen ist, und sie behielt, als die billigere Meinung, die Oberhand. S. Iac. Cujacius Observation. Lib. XII. cap. 34. Ian. a Costa und Ev. Otto Comm. ad §. S. I. de mand. Gottse. Mascov Diatr. de Sectis Sabinisuor. et Procul. in iure civ. Cap. IX. §. 9. und I. L. Conradi Exc. IV. ad Gelli Nocs. Astic. P. II. pag. 526. sq.

94) L. 5. 4. 3. es 4. D. A. s. Idem si mandavero tibi, ut fundum meum centum venderes, tuque cum nonaginta vendideris,

Digitized by Google

Der angenommene Grundfat, bag bas Gefchaft im mer wenigstens in soweit gilt; als es bem Auftrage gemag ift, wenn auch ber Mandatar übrigens die Grengen beffelben überschritten hatte, liegt auch in ber- fo fehr beftrittenen L. 22. Cod. de fideiussor. jum Grunde, in welcher die Raifer Diocletian und Maximian an einen gemiffen hermian auf folgende Art refcribiren. Si ultra hoe, quod accepit ea, pro quate mandatario nomine intercessisse commemoras, daturum te scripsisti, Praeses provinciae ex hoc, quod ultra mandatum tuum numeratum est, a te nihil exigi patietur. Ich will mich hier nicht ben ben Erklarungen ber Gloffatoren, noch auch eines Cujag, Connanus, Doneau, Giffan und Gobofroi aufhalten, welche fcon Jacob Boorda") geprüft und widerlegt hat, ob er mir gleich felbst ben eigentlichen Kall und Ginn bes Referipts nicht getroffen ju haben scheint: fondern will nur bemerken, daß Brans du 06) - und Pattmann 9,7) wohl unftreitig bas Befet

et petam fundum: non obstabit mihi exceptio (sc. rei venditae et traditae L. 1. §. 3. D. de except. rei vend. et trad.) nisi et reliquum mihi, quod deest mandatu meo, praestes, et indemnem me per omnia conserves. — Servo quaque dominus si praeceperit, certa summa rem vendere, ille minoris vendiderit, similiter vindicare eam dominus potest: nec ulla exceptione summoveri, nisi indemnitas ei praestetur. Man sehe auch Paulus Sentent receptar. Lib. II. Tit. 15. §. 3, et ad Eundem Cujacius in Ant. Schulting Iurisprud. Antejust. pag. 290. und de Cocceji iur civ. controv. h. t. Qu. 10.

<sup>95)</sup> Elector. Cap. 8.

<sup>96)</sup> Observ. ad ius Rom (Lugd. Bat. 1721.) Dec. I. Cap. 1.

<sup>97)</sup> Probabil. iuris civ. Lib. I. esp. 2.

am richtigften erflart haben. Der Fall, welchen bie Rais fer hier entscheiben, mar ohne Zweifel folgender. Bermian hatte bem Titius aufgetragen, ber Seja eine bes ftimmte Summe barzuleihen, jugleich hatte er aber verfprochen, bem Glaubiger eine größere Summe wiebergus geben, als derfelbe dargeliehen hatte. Titius überschreis tet aber ben Auftrag, und gahlte ber Seja mehr Geld aus, als er follte. Er flagt nachher gegen ben Bermian auf die Bezahlung ber Summe, Die er ihm verfprochen hatte. hermian wendet ein, Die Rlage aus bem Mandat gehe nur auf bas, mas dem Mandat gemäß geschehen fen, allein Titius fordere mehr von ihm.. Er wendet fich baher mit der Anfrage an die Raifer, ob die Forderung des Titius gegrundet sen? Die Raiser referis biren, Die Entscheidung gehore für ben Prafes ber Proving, dieser werde auch der Klage des Titius nicht weiter Statt geben, als fo weit, bem Auftrag gemaß, Die Auss zahlung bes Gelbes geschehen fen. Bas also Titius über ben Auftrag an die Seja bezahlt hat, tonne berfelbe mit . Recht nicht gurudfordern. Wie hatten fie mohl anders restribiren tonnen? Denn fo weit Titius Die Grengen Des Auftrags überschritte, hatte er gegen bas Berbot bes Ges waltgebers gehandelt, und ihm tommt baber, wie bereits oben bemerkt worden ift, auch nicht einmal die actio negotiorum gestorum zu Statten. Allein auch bas geschehene Bersprechen bes Titius, so weit es über bie ber Seja, dem Inhalte bes Auftrags gemäß, ausgezahlte Summe hinausging, war ungültig, wenn man auch nicht gerabe mit Branchu annimmt, bag biefes Berfprechen aus einem Brithume geschehen fen. Denn wenn ich bir geben leibe, sagt Paulus L.17. pr. D. de pactis, und mir von dir

versprechen laffe, daß du mir gwanzig wiedergeben willft, fo tann ich boch nur auf gehn flagen. Gben fo wenig tann fich auch ber Intercebent nach bem Musipruche bes Ulpians L. 12. §. 1. D. de peçunia constit. au et was mehrerem verpflichten, als die hauptschuld enthält. Es ift alfo nach biefer Ansicht bas Reseript ber genann ten Raiser burchgehends ben Grundfagen bes gemeinen Rechts gemäß. Roch ift zu bemerten, bag wenn auch bem Manbatar wegen Ueberschreitung bes Auftrags gar feine Rlage gegen ben Manbaten gufteben follte, bennoch letterer allerbings gegen ben erftern gu flagen befugt fen, wenn ihn ber Mandatar burch Diefe Ueberschreitung in Schaden gefest hat. Cajus bemertt biefes ebenfalls, wenn er L. 41. D. h. t. fagt: Potest et ab una duntaxat parte mandati iudicium dari: nam si is, qui mandatum suscepit, egressus fuerit mandatum, ipsi quidem mandati iudicium non competit, at ei, qui mandaverit, adversus eum competit.

Es ist nur der zweite Fall noch übrig, nämlich wenn der Mandatar nicht contra, sondern nur praeter mandatum gehandelt hat. Hier ist er als Geschäftsführer zu behandeln, und ihm kommt daher zwar nicht actio mandati, wohl aber die actio negotiorum gestorum zu, wenn nämlich das Geschäft so beschaffen ist, daß es dem Mandanten zum Nupen gereicht . 3. B. A. hat mir

<sup>98)</sup> Anderet Meinung sind zwar mehrere. Man sehe Ute. Hober Praelect, ad Institut. Lib. III. Tit. 27. §. 6. Allein Becmann cit. Diss. §. 56. in Nota hat diese Meinung aust führlich widerlegt. Siehe auch Lauterbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 22. und Thibaut System des P. R. 2. B. §. 867.

aufgetragen, während seiner Abwesenheit seinen Sarten zu besorgen, ich besorge aber nicht nur diesen, sondern unternehme auch noch eine höchst nöthige Reparatur seis nes baufälligen Hauses. Hier habe ich wegen des aufe getragenen Geschäfts die actio mandati, wegen des ohne den Auftrag besorgten aber die actio negotiorum gestorum contraria, so wie dem Sewaltgeber dagegen die actio directa zusteht.).

## §. 955.

## Fortsegung.

Der Bevollmächtigte ist IV. verpflichtet, bas ihm übertragene Beschäft ohne Bergeltung zu besorgen. Mandatum, niei gratuitum, nullum est, fagt Paulus L. 1. §. 4. D. h. t. Nam originem ex officio, atque amicitia trahit. Contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et conductionem potius respicit. Gben hierdurch uns terscheidet fich bas Mandat von jedem andern Contract, in welchem berjenige, ber bem andern Dienste leistet, bafür eine Bergeltung mit volltommenem Recht forbern tann, welches bald ein Miethcontract ift, wenn ein Lohn in Belbe, und gwar fur folche Dienfte bedungen worden ift, welche einen Marktpreis haben, balb ein ungenannter. Contract, contractus do ut facias, ober facio ut des, wenn die Vergeltung entweder nicht in Gelde bes fteht, ober für folche Dienste gegeben wird, Die, wie ges lehrte Arbeiten, fich nicht nach einem Marttpreis fchagen laffen. Den Grund, warum bas Mandat unentgelblich

<sup>99)</sup> S. Becmann cit. Diss. §. 57.

fft, fest Daulus barin, weil Diefer Contract auf Dienftfertigleit und Freundschaft beruht. Dan hielt es baber für unanständig, daß ein Freund fich von bem andern feine Dienste follte bezahlen laffen 100). Gin honorarium in dem Sinn, ba blos ein nachheriges frenwilliges Bu schent, was man iure perfecto nicht hatte fordern tom nen, barunter verstanden wird, andert die Ratur bes Contracts nicht. Gben Diefes fagt auch Ulpian L. 6. pr. D. h. t. wo es heißt: Si remunerandi gratia honor intervenit, erit mandati actio, welches also keinesweges fo verftanden werden fann, als wenn mit ber actio mandati ein Sonorar geforbert werden tonne; fonbern is beißt nur foviel, bag wenn auch ber Manbatar für feine Muhwaltung eine Erkenntlichkeit erhalt, bennoch hierduch bas Befen bes Mandats nicht aufgehoben werbe, wie Prousteau') gang richtig Diese Stelle erklart hat'). Biele's) find zwar anderer Meinung, und glauben, wenn

<sup>100)</sup> SENECA de benefic. L. III. cap. 18. Lib. IV. cap. 25.

<sup>1)</sup> Recitation. ad. L. 23. D. de regul. iuria. Cap. XIV. §. 13. in Thes. Meermann. Tom. III. pag. 509. Man sehe auch Ger. Noodt Comm. ad Dig. h. t. pag. 373. Io. Vobt Comment. ad. Pand. h. t. §. 2. Pothier Pandect. Instin. Tom. I. h. t. Nr. XV. not. g. und Ans. Schulting Thes. controv. Deo. LX. Th. 5. Ganz unrichtig hingegen hat Mipians Fragment verstanden Buchner in dem anges. Schultuge einer Theorie des Bollmachts-Bertrags. §. 94.

<sup>2)</sup> Wit biefer Erklärung stimmen auch die Basiliaa Tom. II. pag. 133. fiberein: Εἰ καὶ παρεντεθῷ ἀντίδωρον, χώρα τῆ περὶ τῆς ἐντολῆς ἀγωγῆ. i. e. Etsi remuneratio interveniat, locus est mandati actioni.

<sup>3)</sup> Ad. Frid. TRENDELENBURG Diss. de honorario einsque !

ein Honorar gleich ben Schließung bes Contracts für folde Dienfte fen versprochen worden, welche tein Gegenstand bes Mietheontracts zu fenn pflegen, fo finde beshalb die actio mandati Statt. Nur eine merces, fagt man, ftreite miber die Natur des Mandats, aber ein Honorar tonne, Dem Wefen des Contracts unbeschadet, verabredet werden Allein Diefe Meinung stimmt offenbar nicht mit ben Geüberein. Diese verneinen schlechterbings, bag ber Contract ein Mandat fen, wenn er nicht unentgelblich geschloffen wird, er gehe vielmehr in einen andern Contract über. Juftinian fagt ausbrudlich &. ult. I. de mandato: In summa sciendum est, mandatum, nisi gratuitum sit, in aliam formam negotii cadere. Aus allem erhellet alfo fo viel, bag es in Anfehung bes Mandats ben den Romern ein beständiger Grundfat mar, der Mandatar konne zwar ein freywilliges Geschent, weldes ihm von bem Manbanten gegeben wird, annehmen, es gehe hingegen nicht an, sich eine wirkliche bestimmte Bergeltung bafifte versprechen zu laffen; geschieht biefes bennoch, fo bleitie ber Contract fein Mandat mehr, fondern gebe in einen Mietheontract, oder in einen unbenannten Contract facio ut des über, je nachdem bas Geschaft entweber ein folches ift, welches nur gemeine torperliche Urbeiten erfordert, oder ein folches, welches gelehrte miffen:

mercede discrimine. Chilonii 1775. §. 10. LAUTERBACH Colleg. th. pract. Pand. h. t. §. 15. de Coccess iur. civ. controv. b. t. Qu. 7. Höpfner im Commentar über die Institutionen §. 925. Nr. 3. Zhibaut System des Pand. Rechts 2. B. §. 866. Nr. 4. Hufeland Lehrbuch des Civilrechts 1. B. §. 516. Not. a.

Glads Erläut. b. Pand. 15. Th.

schaftliche Renntnisse voraussetzt, oder auch die Bergeltung in einem bestimmten Lohn im Gelde, oder in etwas and dern besteht. Daß ben einem versprochenen Honorar oder Salarium nicht die actio mandati, sondern eine actio extraordinaria, nämlich actio in factum praescriptis verdis. Statt finde, sagen die Gesetze selbst nicht undeutlich. Hierher gehören

L. 7. D. h. t. Salarium procuratori constitutum, si extra ordinem peti coeperit<sup>5</sup>), considerandum erit, laborem dominus remunerare voluerit, atque ideo fidem adhiberi placitis oporteat; an eventum litium, maioris pecuniae praemio, contra bonos mores procurator redemerit .

L. 56. §. 3. D. eodem. Salarium incertae pollicitationis neque extra ordinem recte petitur, neque iudicio mandati, ut salarium tibi constituat<sup>1</sup>).

- 5) Diese persecutio extraordinaria hatte ben ben Kömem zugleich ihr Absehen barauf, daß hier nicht, wie sonft ges wöhnlich, ein iudex pedaneus bestellt wurde, sondern der Prätor selbst cognosciete. L. 1. D. de extraord. cogni. S. Iac. Cujacius Commentar. in Libr. III. Responsor. Papiniani ad L. 7. D. h. t. in Operid. postum. Tom. I. pag. 115. edit. Fabroti. Paris. 1658. f.
- 6) Diese letzteren Worte beziehen sich auf bas verbotene potum de quota tisis, von welchem in bem Titel de postuludo Th. 5. §. 370. gehanbelt worben ist.
- 7) So lesen die Florentinischen Pandecten, und dant ift ben constituat stillschweigend iudex zu verstehen, wie auch Io. Bern. Köhlbr Interpretation. et Emendation. iuris Rom. Lib. I. cap. 4. pag. 24. dafür halt. Allein Salvander und

<sup>4)</sup> L. 5. §. 2. D. de praescriptis verbis.

L. 1. Cod. codem. Adversus eum, cuius negotia gesta sunt, de pecunia, quam de propriis opibus, vel ab aliis mutuo acceptam erogasti, mandati actione pro sorte et usuris potest experiri. De salario autem, quod promisit, apud praesidem provinciae cognitio praebebitur.

Man wendet uns zwar ein, daß man fich ja ben eis nem GeldeDepositum Binsen ausbedingen tonne, und bennoch bleibe ber Contract ein Depositum, ja es tonnten felbst bie Zinsen mit ber actio depositi geforbert werben .). Barum follte nun nicht auch benm Mandate ein Honos tarium mit ber Birtung tonnen verahrebet werden, bag es ber Manbatar mit ber actio mandati follte forbern tonnen? Allein daß der Schluß vom Depositum auf das Mandat nicht gelte, ift schon oben ben ber Praftation der Culpa vorgekommen. Der Depositar kann sich fo wenig für bie Aufficht und Berwahrung ber fremben Sache eine Belohnung ausbedingen ), als ber Mandatar für feine Rühwaltung, wenn der Contract nicht in ein andetes Geichaft übergeben foll. Juftinian fest in foweit beibe Contracte in eine Classe, und gibt die allgemeine Regel &. 13. l.h.t. Quibus casibus sine mercede suscepto officio, mandati sive depositi cuntrahitur negotium; iis casibus interveniente mercede locatio et conductio intelligitur contrahi. Allein es ist allerdings etwas Besonderes, daß wenn ben einem Depositum fungibs

Bauboza lesen constituatur und diese Leseart hat auch unser Codex Briang.

<sup>8)</sup> L. 24. es L. 26. §. 1. D. depositi.

<sup>9)</sup> L. 1. §. 8. et 9. D. deposité.

ler Sachen gleich anfangs verabredet worden ift, es folle nur tantundem gurudgegeben merben, bas Gefchaft bem noch ein Depositum bleibt; wovon ber Grund in ber befondern Ratur fungibler Sachen liegt, wie bereits in bem Titel Depositi vel contra gezeigt worden ift. Daber können hier auch Binfen bedungen, und Binfen bes Beraugs mit der actio depositi gefordert werden 16). Diefes besondere Recht lagt fich aber nicht einmal auf andere Sachen im Depositum anwenden, geschweige benn auf andere Contracte 11). Wie gilt also nun ber Schluß, bag auch wegen eines versprochenen Sonorars Die actio mandati begrundet fen, ba jumal die Gefete fo beutlich bas Gegentheil lehren? Dit mir ftimmen bierin auch Die meiften Rechtsgelehrten 12) überein. Rach bem ben tigen Gerichtsgebrauche, welchen Eftor13) und Seinets cius 14) aus ben alten beutschen Gewohnheiten und Ge feten berleiten, wird jedoch ber Contract, wenn auch ben

<sup>19)</sup> S. bie 1. Abth. biefes Theile §. 940. S. 157. ff.

<sup>11)</sup> Man vergleiche Overbeck Diss. de collocatione deposition tam regularis quam irregularis in concursu creditor. §. 21.

<sup>12)</sup> Io. Voet Comm. ad Pand. h. t. §. 2. Ant. Schulting Thes. controvers. Dec. LX. Th. 6. Utr. Huber Euromia Rom. ad L. 56. §. 3. D. h. t. pag. 614. Guil. Proustead Recitat. ad L. 23. D. de regul. iuris Cap. XIV. §. 7. aqq. (in Thes. Meermann. Tom. III. pag. 509.) Arn. Vinnius Commentar. ad §. ult. I. de mand. nr. I. Struy Synt. iuris civ. Exercit. XXII. §. 8. Georg. Frantzkius Commentar. ad Pand. h. t. nr. 34. aqq. und Rein hat deammlung jurift. philosophund fritischer Auffäge 1. Band 5. St. 340. Nr. 3. S. 340-345.

<sup>13)</sup> Deutsche Rechtsgelahrtheit 2. Th. Sptft. 68. §. 4811-4915.

<sup>14)</sup> Elem. iuris german. Tom. I. Lib. II. Tit. 13. §. 382.

Schließung besselben ein Honorar verabredet worden, dens noch für ein Mandat gehalten, und die actio mandati gestattet; wenn nur der Mandatar zu solchen Diensten sich verpflichtet hat, welche nach dem römischen Rechte von dem Miethcontratt ausgeschlossen sind, und sonst nur Gegenstand eines unbenannten Contracts seyn können. Ja man behauptet sogar, daß, wenn auch kein Honorar verssprochen worden, der Mandatar aber eine solche Person ist, welche dergleichen Dienste nicht unentgeldlich zu leisten pslegt, sondern davon lebt, ein Honorar gefordert werden könne.

V. Der Mandatar muß alles, was er auf irgend eine Art durch das Mandat gewonnen hat, dem Gewältsgeber restituiren, wosern es ihm nicht, wie benm mandato in rem summ, zu seiner Bestriedigung wegen einer an den Mandanten habende Forderung, soer als ein Gesschenk überlassen worden ist 16). Besonders darf er nicht Früchte und Jinsen behalten. Die körperlichen Sachen, welche er aus dem Mandat für den Gewaltgeber in Empfang genommen hat, muß er demselben tradiren, die ershobenen Gelder herausgeben, zuweilen auch mit Zinsen, nämlich wenn er sich ben der Auslieserung derselben eines Berzugs schuldig machte, oder die Gelder müssig liegen ließ, da er sie hätte sicher ausleihen können, oder sie wirklich auf Bucher ausliehe, oder sie sonst in seinen Nutzen vers

<sup>15)</sup> S. LAUTERBACH Colleg, th. pr. Pand. h. t. §. 15. STRYCK Us. mod. Pand. h. t. §. 18. Struben rechtliche Bebensten 4. Zh. Beb. 173. S. 449, u. Reinhard a. a. D. S. 349. ff.

<sup>16)</sup> E. Hug. Donnellus Commentarior, invis civ. Lib. XIII. cap 11. §, Haec de priore. pag. 645.

wandte 17); und wegen bessen, was er sich für den Gewalts geber, dem Auftrage gemäß, hat versprechen lassen, muß er ihm die Rlagen cediren. Sogar dasjenige, was der Bevollmächtigte durch Ueberschreitung der Bollmacht mehr erhalten hat, als er sollte, muß er herausgeben. Die Beweise sür diese Saße enthalten folgende Gesetztellen.

1) L. 6. §. 6. D. h. t. Apud Iulianum lib. 13. Digestorum quaeritur: Si dominus iusserit procuratorem suum certam pecuniam sumere, et foenerare periculo suo, ita ut certas usuras domino penderet duntaxat, si pluris foenerare potuisset, ipse lucraretur: in oreditam pecuniam videtur: inquit, accepisse.

Es ist hier von einem wucherlichen Auftrage die Rede. Der Mandatar sollte Gelder des Mandanten gegen gewisse bestimmte Procente ausleihen, aber doch so, daß der Mandatar die Gesahr des Kapitals übernehmen sollte; dasür sollte denn auch der Sewinn ihm gehören, wenn er das Geld unter höhern Zinsen unterbringen könnte. Uls pian sagt zwar, Is sen hier eben so gut, als ob dem Mandatar das Geld selbst wäre geliehen worden; daß aber deswegen das Mandat nicht in ein Darlehn übergehe, sondern die actio mandati Statt sinde, erhellet theils aus dem Benspiele, welches Ulpian nachher noch von einem solchen Procurator ansührt, dem die Verwaltung aller Geschäfte des Principals ist übertragen worden, wenn ihm die Gelder desselben auf gleiche Weise zum Ausleihen anvertrauet worden sind; er sagt hier ausdrück

<sup>17)</sup> C. Io. Sam. Frid. BORHMERI Dies. de usuris ex mardato solvendis. Francof. ad Viadr. 1768.

lich: enandati quoque cum teneri; theils daraus, weil ja die Anweisung der hohern Zinsen zum Gewinn für den Mandatar zweckloß gewesen seyn würde, wenn der Constract nicht mehr als ein Mandat, sondern-blos als ein Darlehn hätte angesehen werden sollen. Dem Auftrage gemäß restituirt also der Mandatar nur die ihm vorgeschriebenen Procente; hat er hingegen das Geld zu höhern Zinsen anlegen können, so sind diese ein Gewinn für ihn. Denn insosern er dafür die Gesahr übernahm, hat er sein eigenes Geschäft gesührt, welches dann mit dem Mandat in keiner weitern Berbindung steht.

- 2) L. 8. §. 10. D. h. t. Proinde si tibi mandavi, ut hominem emeres, tuque emisti, teneberis mihi, ut restitues: Sed et si restituas 18), et tradere debes, et si cautum est de evictione, vel potes desiderare, ut tibi caveatur, puto sufficere, si mihi hac actione cedas, ut procuratorem me in rem meam facias, nec amplius praestes, quam consecuturus sis.
- L. 10. pr. D. eodem. Idemque et in fundo, si fundum emit procurator.
- 18) Das restitues exflatt Aza sehr richtig burch restituendi facultatem habeas, ober restituere possis. Denn kurz vorsher ist von dem Falle die Rede, wo der von dem Mandatar gekaufte Sklave entstohen ist, und daher nicht restituirt wersden fann. Es ist dieser Sprachgebrauch in den Fragmenten der röm. Rechtsgelehrten nicht selten, daß verda absolutae actionia durch cupio, volo, possum oder dedeo zu ergänzen sind. Benspiele hat Guil. Ois. Reitz Annotation. Sporad. Nr. IX. in Püttmanni Opuscul. iurid. ex abservat. miseellan, datav. collect. pag 155.

- L. 10. §. 2. eod. Si ex fundo, quem mihi emit, procurator fructus consecutus est, hos quoque officio iudicis praestare eum oportet.
- 3) L. 10 §. 3. eodem. Si procurator meus pecuniam meam habeat, ex mora utique usuras mihi pendet. Sed et si pecuniam meam foenori dedit, usurasque consecutus est, consequenter dicemus debere eum praestare, quantumcunque emolumentum sensit, sive ei mandavi, sive non: quia benae fidei hoc congruit, ne de alieno lucrum sentiat. Quod si non exercuit pecuniam, sed ad usu suos convertit, in usuras convenietur, quae legitimo modo in regionibus frequentantur. Denique Papinianus ait, etiam si usuras exegerit procurator, et in usus suos convertit, usuras sum praestare debere.

Ulpian führt hier die Falls an, wo der Mandatar Zinsen zu zahlen verpflichtet ist. Gerh. Noodt 19), dem auch Anton Schulting 20) und Pothier 21) benstimmen, ja selbst mehrere practische Rechtsgelehrten 22) wollen aus dieser Stelle beweisen, daß der Mandatar, welcher des Mandanten Gelder in seinen eigenen Nutzen verwendet hat, die höchsten Zinsen, welche das römische Recht erlaubt, nämlich usuras centesimae, das ist, zwölf von hun dert, bezahlen müsse. Denn die Worte legitimo modo deuteten darauf hin, weil usuras centesimae

<sup>19)</sup> De foenore et usuris Lib, II. cap. 5.

<sup>20)</sup> Thesium controy. Decad. LXI. Th. 6.

<sup>21)</sup> Pandect. lustin. Tom. I. h. t. Nt. XXXVIII. not. b.

<sup>22)</sup> LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand, h. t. §. 30. Berger Occon. iuris Lib. III. Tit. 5. §. 37. not. 5. Leyser Medital. ad Pand. Vol. III. Specim. CLXXIX. medit. 8.

in ben Gefeten legitimae genannt wurden 23). Man fagt, es fen diefes auch benm nogotiorum gestor Rechtens 24). Roodt ift von biefer Meinung fo lebhaft überzeugt, bag er fich tein Bebenten macht, eine in ber Rritif unerhörte Berfetjung ber Borte in Diefer Stelle vorunehmen. Er liefet nämlich: in ueurae convenietur legitimo modo (i. e. ad modum lege praescriptum) die übrigen Worte: quae in regionihus frequentantur, verbindet er mit den Barten: ex mora utique usuras miki pendet. Allein Ulpian bachte bier ficher nicht an die usurae centosimae, fondern redet offenbar nur von landesüblichen Binfen. Diefes fieht man gang beutlich, wenn man bie L. 1. pr. D. de usuris damit vergleicht. Die vom Roodt gewagte Bortverfetung ift baber gang unnothig, von aller Auctorität entblößt, und auch den Basiliten zuwider 25), und der Schluß vom negotiorum gestor tam hier burchaus nicht gelten, weil bie Gesetze benm Manbatar bas Gegentheil ausbrücklich verordnet haben. Mit mir ftimmen auch Ans ton Raber 26), Samuel von Coccesi27) und Joh. Sam. Fried. von Bohmer 28) überein,

- 23) L. 1. §. 3. D. de pign, et hyp. L. 8, D, in quib, caus, pignus. L. 4. §. 1, D. de nautice foen, L. 7. §. 4. D, de adm. et peric, tuter.
- 24) L. 38. D. de negot gestie.
- 25) Tom. II. pag. 138. wo e8 heißt: και ἀπό συγχοήσεως δίδωσε τούς έν τῷ κλήματε συχνάξωντας i. e. et et ad usus suos pecuniam converterit, usuras praestat, quae in regionibus frequentantur.
- 26) Rational in Pand ad L. 10. 4, 3. h. t.
- 27) Iur. civ. controv. h. t. Qa. 14:
- 28) Diss. cit. de usuris ex mandato solvendis §. 10. et 11.,

Ulpian hat hier ben der Anführung der Falle, wo der Mandatar die für seinen Principal erhobenen Gelder mit Zinsen restituiren muß, desjenigen nicht gedacht, wenn der Mandatar die Gelder seines Principals müßig liegen ließ. Diesen Fall entscheidet Scavola:

L. 13. §. 1. D. de usuris. Quaesitum est, an iudicio negotiorum gestorum vel mandati pro pecunia otiosa usuras praestare debeat, cum dominus nullam pecuniam foeneravit? Respondit, si cam pecuniam positam<sup>29</sup>) habuisset, idque ex consuctudine mandantis fecisset, non debere quicquam usurarum nomine praestare.

Es kommt also hier theils auf ben Zweck bes Aufstrags, theils auf die gewöhnliche Handlungsweise des Geswaltgebers an, nämlich ob er mit seinem Gelde zu wuchern pflegt, oder nicht. War das Geld nicht zum Ausleihen bestimmt, sondern der Principal würde es selbst in seinem Kasten liegen gelassen haben, so darf der Mandatar die Zinsen nicht vergüten 30). Hat der Mandatar Zinsen für den Sewaltgeber eingenommen, und solche in seinen

<sup>39)</sup> Statt posisam will Io. van do Water Observation. iuris Rom. Lib. III. cap. 12. pag. 341. sq. osiocam. lesen. Allein ohne alle Nothwendigkeit. Auch die Basilica Tom. III. pag. 378. haben xelpeva, d. i. was zum Ausbewahren ober zum ruhen hingelegt ist. Es ist daher auch nicht einmal nöthig, mit halvander deposisam zu lesen.

<sup>30)</sup> Ans. Perez Praelect. in Cod. h. t. nr. 11. in fin. 11th Is.

Matth. Magnus (Lo Grand) Differentiar. iuris civ. Lib. I.
cap. 1. (in Ger. Meermanni Thes. sur. cov. es can. Tem. III.
pag. 267. B.)

Rugen verwendet, so nehmen sie in der Person des Mans datars die Eigenschaft eines Rapitals an, und es ist daher für keinen Anatocismus zu halten, wenn er diese Zinsen dem Mandanten verzinsen muß 31).

4) L. 10. §. 8. D. h. t. Si mandavero procuratori meo, ut Titio pecuniam meam credat sine usuris, isque non sine usuris crediderit, an etiam usuras mihi restituere debeat, videamus? Et Labeo scribit, restituere cum oportere, etiamsi hoc mandaverim, ut gratuitam pecuniam daret: quamvis, si periculo suo credidisset, cessaret (inquit Labeo) in usuris actio mandati.

Ulpian trägt hier einen Rall vor, wo ber Mandas tar gegen ben Auftrag gehandelt hatte. Er follte nämlich dem Titius das ihm von feinem Principal anvertrauete Gelb ohne Zinfen leihen. Allein ber Mandatar ließ fich bennoch Binfen versprechen. Es fragte fich alfo, ob er Die vom Titius erhobenen Zinsen bem Gewaltgeber zu reftitniren fculbig fen? Ulpian entscheibet bie Frage mit Labeo bejahend, und mit Recht. Denn er hat Die Binfen von fremden Gelbern bezogen, er tann fich alfo Diesen Gewinn nicht zueignen. Wie aber, wenn er bas Geld auf feinen eigenen Namen und auf feine Gefahr ausges liehen hatte? Auch Diefes tann ben Mandatar von feiner Berbindlichkeit nicht befregen. Denn das Geld hort badurch nicht auf fremdes Geld zu fenn. Es wurde ja auch fonft blos in der Macht des Mandatars fteben, in fraudem legis ju handeln, er burfte fich nur ber Ginrebe bebienen, er habe bas Gelb auf feinen Ramen und Gefahr

<sup>81)</sup> L. 7. §. 12. et L. 58. §. 1. D. de adm. tuter. S. Ant. Fabri Rational in Pand. ad L. 10. §. 3. D. h. t.

verzinslich angelegt, fo tonnte er ben Manbanten noch Gefallen um feine Binfen bringen. Wenn ber Mandas tar bas ihm aufgetragene Gefchaft in eigenem Ramen vollzieht, so hat bieß blos die Folge, bag er dadurch dem Dritten, mit welchem er bas Gefchaft fchließt, im eige nem Ramen verbindlich wird, und mit ber actio ex contractu belangt werben tann 22); allein die Ratur ber Berbindlichkeit zwischen dem Gewaltgeber und dem Bepollmächtigten wird baburch nicht geandert 23). Dennoch fagt Ulpian mit Laben, Die actio mandati finde mes gen ber Binfen nicht Statt, wenn ber Mandatar bas Gelb feines Principals auf feine Gefahr ausgeliehen hab te. Es ift laderlich, wenn Lauterbach 24) behaupten will, die Zinsen könnten zwar nicht eingeklagt, aber wohl officio ludicis quertannt werden. Eben fo wenig ift ber Unterschied gegründet, welchen Boet 26) macht, daß nam · lich der Mandatar zwar die landesüblichen Zinsen dem Gewaltgeber restituiren muffe, mas er aber mehr an Bin fen gewonnen hat, tonnte er, als eine Belohnung fur bie übernommene Gefahr, behalten. Bon bem allen fagt Ulpfan tein Bort. Es find vielmehr bie lettern Borte Ulpland, menn fle nicht mit bem &. 3. Diefes Fragmente im Diberfpruche fteben follen, nach Gerhard Roodsae) Erflarung, von einem folden Falle gu per

<sup>32)</sup> Z. 13. Cad. Si certum petat. S. Herrit Diss. de obligatione mandantis et mandatarii contemplatione tertii § 20.

<sup>33)</sup> Levsen Specim. CLXXIX, medit. 1.

<sup>34)</sup> Colleg. th, pr. Pand. h, t. 4, 30.

<sup>35)</sup> Commentar. ad Pand, Lib. XVII. Tit, 2. 6.17.

<sup>36)</sup> De foenore et ustris Lib. I. cap. S. Oper. Tom. I. p. 1914

stehen, wo es dem Willen des Gewaltgebers gemäß war, daß der Mandatar mit desselben Gelde, jedoch auf seine Gesahr wuchern solle. Ein diesem nicht unähnlicher Fall kam oben L. 6. §. 6. h. t. vor. Hat sich hier der Gewaltzgeber nichts von den Zinsen vorbehalten, so sind sie dann ein Gewinn des Mandatars für die übernommene Gesahr 37). Einen andern Fall, wo der Mandatar den Gewinn, welchen er auch gegen den Auftrag erhalten hat, dem Gewaltzgeber herauszugeben schuldig ist, enthält

L 46. §.4. D. de procurator. Procurator, ut in caeteris quoque negotiis gerendis, ita et in litibus ex bona fide rationem reddere debet. Itaque quod ex lite consecutus erit, sive extrinsecus ob eam rem, debet mandati iudicio restituere: usque adeo, ut et si per errorem, aut iniuriam iudicis non debitum consecutus fuerit, id quoque reddere debeat.

Ich hatte meinem Procurator aufgetragen, daß er die 100 fl. welche mir Titius schuldig ist, beytreiben solle. Dieser erhält aber durch einen Jrrthum oder durch Parsthenlichkeit des Richters mehr, als Titius schuldig war. Auch diesen ungerechten Gewinn muß der Bevollmächetigte restituiren.

- 5) L. 20. D. k. t. Ex mandato apud eum, qui mandatum suscepit, nihil remanere orportet: sicuti nec damnum pati debet, si exigere foeneratam pecuniam non potuit.
- 6) L. 43. D. h. t. Qui mandatum suscepit, ut pecunias in diem collocaret, isque hoc fecerit,

<sup>37)</sup> S. Boenner Dissertat. cit. de usuris ex mandato solvend. §. 12 — 18.

mandati conveniendus est, ut cum dilatione temporis actionibus cedat.

Handat zur Cession der Rlagen verpflichtet ist, welche er durch Bollziehung des Auftrags erward. Rönnen die se Rlagen auch jest noch nicht angestellet werden, so kann dennoch der Gewaltgeber mit der actio mandati deren Cession schon jest verlangen. Denn auch der deditor in diem ist schon jest Schuldner, wenn er auch vor dem Eintritt der Zahlungszeit nicht belangt werden kann?. Die Cession geschieht also immer cum sua causa, das heißt, gegenwärtige Rlagen werden, als gegenwärtige, und künftige, als künftige Rlagen, cedirt. Hieraus er klärt sich, wenn Ulpian hier sagt, der Mandatar cedire die Rlagen cum dilatione temporis.

7) L. 45. pr. D. eodem. Si mandatu mee fundem emeris, utrum, cum dederis pretium, ageres mecum mandati, an et antequam des, ne necesse habeas res tuas vendere? Et recte dicitur, in hoc esse mandati actionem, ut suscipiam obligationem, quae adversus te venditori competit: nam et ego tecum agere possum, ut praestes mihi adversus venditorem emti actiones.

So wie hier ber Mandatar gegen den Gewaltgeber, für den er eine gewisse Sache taufte, auch ehe er noch das Raufgeld dafür bezahlt hat, dahin klagen kann, das letzter seine Berbindlichkeit gegen den Berkaufer überneh

<sup>38)</sup> L. 10. D. de condict. indeb.

<sup>39)</sup> S. Ant. FABRI Rational, in Pand. ad L. 43. D. h. t. unb Potrice Pand. Instin. Tom. I, h. t. Nr. XXXII. not. 6.

me; benn wider feinen Willen Borfchuffe zu machen, ift ber Bevollmächtigte nicht verbunden; eben fo kann auch ber Gewaltgeber gegen ben Mandatar klagen, daß er ihm die Rlage gegen ben Berkaufer cedire.

8) L. 59. pr. D. h. t. Si mandatu Titii Calpurnius pecuniam, quam Titius credebat, stipulatus esset, non donandi animo: mandati iudicio eum ab herede Titii posse conveniri, ut actiones suas praestet.

Titius hatte hier bem Calpurnius aufgetragen, fich bas Geld, was er bem Sempronius vorgeliehen hatte, von bem Schuldner versprechen zu laffen. Satte Titius nicht daben die Absicht, dem Calpurnius mit dem Gelde ein Gefchent zu machen; fo tonnen noch die Erben bes Titius mit ber actio mandati ben Calpurnius belangen, daß er ihnen seine Rlage gegen ben Schuldner cedire. Diese Cession mar besonders ben ben Romern hochst wiche tig und nothwendig, weil nach bem Civilrecht Riemand burch eine freie, feiner Gewalt nicht unterworfene, Perfon Rechte und Rlagen unmittelbar erwerben tonnte, fonbern zur Erreichung biefes Zwecks eine formliche Abtres tung erforderlich war 40). Nur wenige Kalle waren ausgenommen, wo teine Cession nothig war, und ber Mans dant bald actione directa bald utili gegen ben Dritten flagen konnte, mit welchem ber Mandatar bas Geschäft gefchloffen hat. Es wird hiervon weiter unten gehandelt werben, wo von bem Rechteverhaltnig amifchen bem Ges

<sup>40)</sup> L. 126. §. 2. D. de Verb. obligat. L. 1. Cod. Per quas personas. L. 7. Cod. Si quis alteri vel sibi. S. Franc. Hotomani Observation. Lib. III. cap. 31. und Hub. Giphanii Lectur. Altorfin, ad L. 11. D. de obligat. et act. nr. 16. sqq.

waltgeber ober Bevollmächtigten und einem Dritten bi Rede senn wird. Endlich ist auch

VI. der Bevollmächtigte verpflichtet, über die Ausführung des Auftrags Rechenschaft, und insonderheit über fammtliche daben vorgekommenen Sinnahmen und Ausgaben Rechnung abzulegen 41).

Nur inspfern ber Manbatar biese Berbindlichleiten mit Trene und Redlichkeit (bona fide) erfüllet kann er auch feine rechtlichen Unsprüche gegen ben Ge waltgeber geltend machen. Sonst haftet er fur jeden Schaben, ben er felbst burch bas geringste Berfeben ver urfacht hat. Wird er wegen eines überwiefenen Dolus condemnirt, fo zieht diese Berurtheilung die Infamie nach fich 42). Sehr icheinbar find zwar bie Grunde, welche Samuel von Cocceji 43) für die Meinung anführt, daß nach der eigenen Denkungsart der Römer auch ichon eine bloße Culpa benm Mandat infamirt habe, juna wenn man ermagt, baß Infamie im Ginn bes romb fchen Rechts teine beutsche Ehrlofigteit ift, bas heißt nicht in einem ganglichen Berluft, fondern in einer blogen Ber minderung der gemeinen burgerlichen Ehre besteht 41). Soviel ist indessen gewiß, daß sich die Deutschen jent Denfungsart nie zueigengemacht haben 45). Gin Dolus

<sup>41)</sup> L. 46. §. 4. D. de precurat. L. 10. §. 9. D. A. t. L. 56. §. 4. D. ced.

<sup>42)</sup> L. 1. §. 1. L. 6. §. 5. et 6. D. de hie, qui not. infet. L. 21. Cod, h. t.

<sup>43)</sup> lur. civ. controv. b. t. Qu. 9. und Lib. III. Tit. 2. Qu. 5.

<sup>,44)</sup> S. Christ. Gotth. Sübner über Chre, Chrlofigiet und Chrenstrafen 3. Absch. S. 70.

<sup>45)</sup> S. Emminghaus ad Cocceji ius civ. controv. Tom. I. Lib. III. Tit. 2. Qu. 2. not. g. pag. 291.

lagt fich aber boch nur eigentlich bann annehmen, wenn ber Mandatar nicht blos wiffentlich, fondern aus Gewinnsucht gegen feine Pflichten handelte 40), wie aus folgenden Gefetsftellen erhellet.

L. 8. §. 9. et 10. D. h. t. Dolo autem facere videtur, qui id, quod potest restituere, non restituit. Proinde si tibi mandavi, ut hominem emeres, tuque emisti, teneberis mihi ut restituas. Sed et si dolo emere neglexisti, forte enim pecunia accepta alii cessisti, ut emeret, aut si lata culpa, forte si gratia ductus, passus es alium emere. teneberis.

L. 44. D. h. t. Dolus est, si quis nolit persequi, quod persequi potest: aut si quis non exegerit, quod exigere, solvere 47).

46) Egib. von Löhr Theorie ber Culpa &. 6. S. 18.

47) Daß biefe letteren Worte ber L. 44. A. s. corrupt fint, fallt in bie Mugen. Dan hat baber verfchiebene Berfuche gemacht, fie zu verbeffern. Die Emendationen eines Catharinus, Salvanders, Byntershots und Püttmanns findet man in Io. Born. Koehler Interpretation. et Emendat. iuris Rom. Lib. II. cap. 10. Nach feiner Meinung foll biefe Stelle auf folgende Art ergangt werben: aut si quis non exegerit, quod exigere potest; sut si quis nolit solvere, quod potest solvere. Die Basilica Tom. II. pag. 155. haben: dòlos eort rò mà molgoat, riva à biναται, ή τὸ μη ἀπαιτησαι τὸν δυνάμενον, ή τὸ μη δουναι τὸ ἀπαιτηθέν i. e. DOLUS est, si quis non faciat, quod facere potest, aut non exigat, cum possit, aut quod exegerit, non' det. Diermit ftimmt auch unfer Erlanger Cober überein, welcher liefet: aut si quis non exigerit, quod exigere potest, aut si quis nolit solvere, quod exegiti Gluds Erlant. b. Panb. 15. Th. Digitized by Google

Noch ist zu bemerken, daß mehrere, denen die Bet sorgung eines Geschäfts gemeinschaftlich aufgetragen word den ist, hier wie correi hasten 18. Jeder kann daher in solidum belangt werden, hat aber einer den Sewaltgeber befriediget, so sindet gegen den andern kein weiterer Anspruch Statt, wie Seävola lehrt L. 60. §. 2. D. h. t. Duodus quis mandavit negotiorum administrationem: quaesitum est, an unusquisque mandati indicio in solidum teneatur? Respondi unumquemque pro solido conveniri debere: dummodo ab utroque non amplius debito exigatur.

## §. 956.

Berbindlichkeiten bes Gewaltgeber8.

Da der Bevollmächtigte aus der Besorgung der ihm aufgetragenen fremden Geschäfte in der Regel keinen Bortheil zieht; so ersordert es die Billigkeit, daß er auf gleiche Weise auch keinen Schaden davon habe. Nam nemine officium suum damnosum esse debet, sagt mit Recht Afrikanus<sup>49</sup>). Der Gewaltgeber ist daher verbunden, den Mandatar schadlos zu halten. Diese billigen und von den Gesetzen<sup>50</sup>) vollkommen anerkann ten Forderung zu Folge muß der Mandant

Fast eben fo Bauboga Cestius, nur ftatt exigit. lieft a exegeris. Diefer Leseart gibt auch Io. Gwil. Hoffmann in Meletemat. ad Pand. Diss. XV. §. 2. ben Borgug.

- 48) S. VOET Comm. ad Pand. h. t. 6. S.
- 49) L. 61. S. 5. D. de furtis.
- 50) L. 15. L. 20. pr. D. h. t. Ger. Noopt Comm. ad Pud. h. t. §. A. directa. Guil. PROUSTEAU Recit. ad L. 23. D. de reg. iuris Cap. XIV. §. 26. Io. D'AVEZAN Contract. Lib.

- I) dem Bevollmächtigten alle zu besselben Ruten aufgewandten Untosten und Auslagen nebst den Zinsen eit verstatten, wenn auch gleich der Sewaltgeber vielleicht wes niger aufgewendet hätte, oder das aufgetragene Geschäft nicht den erwünschten Ausgang gehabt, oder der Mandastar dasselbe nicht ganz hätte beendigen können; wenn ihm nur sonst teine Schuld daben zur Last fällt, sondern derrselbe überall dona siede versuhr, ihm auch nicht etwa zur Bestreitung der Untosten etwas Gewisses ausgesetzt worden ist. Es sind hier folgende Stellen merkwürdig.
- 1) L. 10. §. 9. D. h. t. Idem Labeo ait, et verum est, reputationes 12) quoque hoc iudicium admittere: et sicuti fructus cogitur restituere is, qui procurat, ita sumtum, quem in fructus percipiendos fecit, deducere eum oportet: sed et si ad vecturas suas, dum excurrit in praedia, sumtum fecit, puto hos quoque sumtus reputare eum oportere: nisi si salariarius fuit 22), et hoc convenit, ut sumtus de suo faceret ad haec itinera, hoc est de salario.
- 2) L. 12. §. 9. D. eodem. Si mihi mandaveris, ut rem tibi aliquam emam, egoque emero meo pretio, habebo mandati actionem de pretio reciperando: sed et

II. Tract. IV. §. 5. et 7. und Voer Comm. ad Pand. h. t. §. 10.

<sup>51)</sup> S. Boehmert Diss. de usuris ex mandato solvendis 6.19.

<sup>52)</sup> Reputationes find hier Gegenrechnungen, ober Anrechnungen, welche ber Mandatar machen kann. Die Bassica T. II. p. 139. haben αντελλογισμούς.

<sup>53)</sup> Cod. Erlang. liefet hier: niei ealarium fuite Baudoga abet hat: niei ealarium fuerit datum.

si tuo preto, impendero tamen aliquid bona fide ad emtionem rei, erit contraria mandati actio: aut si rem emtam nolis recipere. Simili modo et si quid aliud mandaveris, et in id sumtum fecero. Nec tantum id, quod impendi, verum psuras quoque consequor. Usuras autem nou tantum ex mora esse admittendas; verum iudicem aestimare debere, si exegit a debitore suo quis, et solvit, cum uberrimas usuras consequeretur; aequissimum enim erit, rationem eius rei haberi; aut, si ipse mutuatus gra: vibus usuris, solvit. Sed et si reum usuris non relevavit, ipsi autem et usurae absunt; vel si minoribus relevavit, ipsi autem maioribus foenus accepit, ut fidem suam liberaret: non dubito, debere eum mandati iudicio et usuras consequi: et, ut est constitutum, totum hoc ex aequo et bono iudex arbitrabitur.

Nach diesem Gesetz kann also der Mandatar 1) Berzugszinsen und zwar in allen Fällen sordern, wo diese
überhaupt Statt haben. 2) Zinsen von den für den
Gewaltgeber ausgelegten Geldern, dieser mag
dadurch von einer verzinstichen Schuld befreiet worden
seyn, oder nicht; nämlich wenn der Mandatar hierzu a)
selbst Geld verzinslich ausnehmen, oder b) verzinslich ausstehende Rapitalien einziehen, oder c) sein baares Geld,
das er sonst auf Zinsen auszuleihen gewohnt war, dazu
verwenden mußte. In diesen Fällen kann er bald nur
landübliche Zinsen, bald aber auch höhere Zinsen
fordern, se nachdem es die Berücksichtigung der hier eins
tretenden Umstände, und die Billigkeit mit sich bringt \*\*).
54) S. Buchners Versuch einer Th. des Vollmachtsvertrages 6.93.

- 3) L. 27. §. 3. D. h. t. Impendia mandati exequendi gratia facta, si bona fide facta sunt, restitui omnino debent: nec ad rem pertinet, quod in, qui mandasset, potuisset, si ipse negotium gereret, minus impendere.
- 4) L.56. §. 4. D. h. t. Sumtus bona fide necessario factos, et si negotio sinem adhibere procurator non potuit, iudicio mandati restituti necesse est.
- 5) L. 1. Cod. h. t. Adversus eum, cuius negotia gesta sunt, de pecunia, quam de propriis opibus, vel ab aliis mutuo acceptam erogasti, mandati actione pro sorte et usuris potes, experiri.
- 6) L. 4. Cod. eodem. Etiam si contrarium sententiam reportaverunt, qui te ad exercendas causas appellationis procuratorem constituerunt: si tamen nihil culpa tua factum est, sumtus, quos in litem probabili ratione feceras, contraria mandati actione petere potes.

Hat der Mandatar einen Auswand gemacht, der mehr zum Vergnügen, als zum Nutzen gereicht, so kann derselbe nur dann Ersat dafür fordern, wenn der Sewaltsgeber dazu seine Einwilligung gegeben hat; außerdem kann er nur wieder wegnehmen, was ohne Schaden der Sache duzusügen, weggenommen werden kann, wosern nicht etwa der Mandant diese Auslagen in der Rechnung passstren läßt.

- L.10. §.10. D. h. t. Idem ait, si quid procuraior citra mandatum in voluptatem fecit, permittendum ei auferre, quod sine damno domini fiat:
  nisi rationem sumtus istius dominus admittit.
- II. Der Gewaltgeber muß bem Bevollmächtigten alien, von Seiten bes lettern nicht felbst verschuldeten,

Schaben erseigen, welchen berselbe aus der Erfüllung bes Auftrags, wenn auch nur durch die geringste Schuld bes Mandanten, erlitten hat.

L. 26. §. 7. D. h. t. Sed cum servus, quem mandatu meo emeras, furtum tibi fecisset, Neratius ait, mandati actione te consecuturum, ut servus tibi noxae dedatur: si tamen sini culpa tua id acciderit. Quod si ego scissem, talem esse servum, nec paedixissem, ut possis praecavere, tune, quanti tua intersit, tantum tibi praestari oportet.

Paulus unterscheidet hier, ob ber Mandant gewußt hat, bag ber Gllave, welchen ber Manbatar, bem erhals tenen Auftrage zu Folge, gefauft hatte, und von bem a war bestohlen worden, ein Dieb fen, oder nicht. Rur in bem ersten Kalle konne ber Manbatar auf bas gange Intereffe flagen, in bem lettern aber nur eine noxae deditio erwirten. Allein Afritanus nahm Diefen Unterfchied nicht an, fondern hielt es für billiger, daß bet Gewaltgeber ben Schaben unbedingt erfete, er habe go wußt, daß ber gekaufte Stlave ein Dieb fen, ober nicht. Denn ber Mandatar tann hier immer fagen, er wurde ben Schaden nicht erlitten haben, wenn er ben Auftrag nicht übernommen hatte. Zwar scheint es billig zu fenn, daß ber herr teinen größern Schaben burch feinen Gflas ven leide, als berselbe werth ist; allein es ist boch meit billiger, daß ein Freundschaftsdienst, den Jemand ju d nes andern Vortheil unentgeldlich übernimmt, ihm nicht jum Schaben gereichen, barf. Die Worte bes Afrila nus lauten folgenbermaßen.

L. 61. §. 5. D. de furtis. Quod vero ad mandati actionem attinet, dubitare se ait, num acque dicen-

dum sit, emnimodo damnum praestari debere? Et quidem hoc amplius, quam in superioribus causis servandum: ut etiam si ignoraverit is, qui certum hominem emi mandaverit, furem esse; nihilominus tamen damnum decidere cogetur: iustissime enim procuratorem allegare, non fuisse se id damnum passurum, si id mandatum non suscepisset. Idque evidentius in causa depositi apparere: nam licet alioquin aequum videatur, non oportere cuiquam plus damni per servum evenire, quam quanti ipse servus sit: multo tamen aequius esse, nemini officium suum, quod eius, cum quo contraxerit, non etiam sui commodi causa susceperat, damnosum esse.

Um den Paulus mit Afrikan zu vereinigen, fagt man gewöhnlich \*\*) Paulus rede blos von dem Falle, wenn der Mandatar nur überhaupt den Auftrag erhielt, einen Sklaven zu kaufen, Afrikan aber entscheide den Fall, wenn der Mandatar den bestimmten Auftrag ershalten hatte, namentlich einen gewissen Sklaven zu kaufen. In jenem Falle hieng die Wahl von dem Bevollmächtigten, in dem letztern aber lediglich von dem Mandaten ab. Daher sen es billig, daß der Gewältgeber den Bevollmächtigten in dem letztern Falle unbedingt entschädige, in dem ersten aber sich durch eine noxae decitio seiner Verbindlichkeit endledigen könne. Allein man irrt sich sehr, wenn man glaubt, daß hierdurch der Widerspruch gehoben sen. Die Worte des Paulus: Quad siego seis-

<sup>55)</sup> S. Reinh. Bachovius ad Disputat. Treutleri. Volum. I. Disp. XXVII. Th. VII. Lit. E. et F. Iust. Meier Ενδοξών lustin. Decad. VI. cap. I. und Iul. Pacius Εναντισφανών s Legum conciliatar. Centur. IV. Qu. 90. pag. 342.

sem, talem esse servum, beweisen beutlich, bag auch Daulus an ein foldes Mandat gedacht haben muffe, mels. des auf ben Rauf eines gewiffen Stlaven gerichtet war. Die Berschiedenheit ber Meinungen unter ben alten romis schen Rechtsgelehrten ist also wohl im Betreff ber hier ents schiedenen Frage eben fo unvertennbar, als die Vereinigung berfelben bem Ausleger unmöglich, wie auch Pothiersa) bemerkt hat. Afritan war nun gwar freilich ein alterer Jurift, als Paulus, Ulpians Zeitgenoß, wie schon ben einer anbern Belegenheit 57) gezeigt worben ift, wen follte aber wohl bie Starte ber Grunde, bie Afrifan gebraucht, nicht überzeugen, daß feine Meinung ben Borgug verbiene? Allein Anton Faber 58) findet in bem Fragment bes Paulus noch eine andere ihm ohne Emendation gang un: auflösliche Schwierigfeit. Rach bem Ausspruch biefes romifchen Juriften ift nämlich bie actio mandati felbft in bem Ralle, wo fie nur auf eine noxae deditio ges stattet wird, von ber Bedingung abhängig gemacht wors ben, wenn bem Mandatar ben bem Diebstahl bes für ben Mantanten gefauften Stlaven teine Culpa gur Laft fallt. Unton Raber halt biefes für widersinnig. Denn erstens laffe fich ein Diebstahl ohne die eigene Schuld Des Bestohlenen nicht leicht benten bo). Es werde also bie Rlage burch diese Bedingung so gut als abgesprochen. Zweytens, wie tann meine Nachläßigkeit beinen Stlaven

<sup>56)</sup> Pandect. Iustin. h. t. Nr. LX. not. h. pag. 470.

<sup>57)</sup> S. ben 12. Th. biefes Commentars §. 779. Rot, 43.

<sup>58)</sup> Conjecturar. iuris civ. Lib. III. cap. 5.

<sup>59)</sup> L. 52. §. 3. D. pro. Socio.

berechtigen, mich zu bestehlen? Daß ber Mandatar wegen bes von bem getauften Stlaven begangenen Diebstabls gegen den Mandanten noxaliter flagen könne, darüber habe gar teine Frage entstehen tonnen 60), noch weniger hatte es beshalb ber Autoritat bes Meratius bedurft. Die Frage mare vielmehr biefe gewesen, ob sich ber Mandatar mit ber noxae deditio begnügen muffe? Um also die hier bem Ausleger sich aufdringende Ungereimtheit aus bem Bege zu raumen, muffe bie Lefeart geandert, und ftatt sine culpa tua, vielmehr sine culpa mea gelesen wers ben. Run sen es billig, bag wenn ber Gewaltgeber auffer aller Schuld sen, ber Mandatar sich mit der noxae deditio begnuge. Allein wenn gleich auch Johann Suarez be Mendoga 1) und hieron. Ereutler 12) der Faberschen Emendation Benfall geben, so hat boch fon Reinhard Bachov . jeine Bebentlichteiten bas gegen geaußert, und gezeigt, daß bas Gefet auch ohne eine solche Emendation einen vollkommen guten Sinn habe, und Johann Bilhelm Mardart . ) hat biefes mit' Sulfe ber Bafiliten 46) und bes griechischen Scholias

<sup>60)</sup> L. 22. De Commod. L. 45. D. Locati cond.

<sup>61)</sup> Commentar, ad Leg. Aquil. Lib. II. cap. II. Sect. I. nr. 34..

<sup>62)</sup> Vol. l. Disput. XXVII. §. 7. lit. F.

<sup>63)</sup> Notae et animadversion. ad Disputat. Treuslers Vol. 1. pag. 1025.

<sup>64)</sup> Probabilia receptar. Lectionum iuris civ. (Traj. ad Rhen. 1737.) pag. 172. sqq.

<sup>65)</sup> Tom. II. pag. 148. in fin. Εὰν ὁ δουλος, ον κατά εντολην μου ηγόρασας, κλέψη παρὰ σου ανευ κακίας σου etc. i.e. Si servus, quem mandatu meo emeras, furtum apud te fecerit, Sine Fraude Tua.

ften 66) vollends außer allen Zweifel gefett. Ich will jest gar nicht mehr berühren, bag Anton Raber alles gegen fich hat, mas nur irgend Die Kritit gur Beftartung ber gemeinen Leseart aufzubieten vermag, Autorität ber Sandschriften, ber besten Ausgaben, und ber Basiliten. Es tommt blos barauf an, ob ber Text, fo wie Die Borte lauten, wirklich eine Ungereimtheit enthält? Diese wird fogleich verschwinden, wenn man weiß, von welcher Guls va bes Manbatars hier eigentlich die Rebe fen. griechische Scholiast gibt uns hierüber folgende Erlau terung, wenn g. B. ber Manbatar ben Stlaven felbft gur Dieberen verleitet, und badurch demfelben Unlag gegeben hatte, ihn felbst zu bestehlen. Dieses Benfpiel ift gang bem Musbrud angemeffen, welchen Die Griechen ge braucht haben, wenn sie bas Wort eulpa durch Raxia überseten, welches hier soviel als Bosheit ober Arglift heißt. Nicht Unrecht bat baber auch Bachov bas Bort culpa, von einer culpa pravior verstanden, per quam occasionem furandi mandatarius servo praebuerit, und Mardart erläutert bas Fragment noch burch bas fehr paffende Beispiel, wenn ber Manbant bem Mandatar vorausgefagt hat, daß ber Stlave ein biebischer Rerl sen, und ihn gewarnt hat, auf seiner -hut zu fenn, um nicht von ihm bestohlen zu werden; der Mandatar aber bennoch auf Diese Warnung nicht ge achtet hat. Daß hier von einer folden culpa des Man batars wirklich die Rede fen, erhellet auch nicht un

<sup>66)</sup> Basilica Tom. II. pag. 185. not. c. Τυχόν εί μή συ άτον τοιόντον ἀπειργάσω πολλάκις προτρεψάμενος ἔτερα ἄποσυλῆσαι, i. e. Nisi tu forte eum talem (sc. furen) effeceris, quod saepe eum cohortatus sis, ut res alienal contrectaret.

bentlich aus L. 61. §. 7. D. de furtis, wo Afristan sagt: Haec ita puto vera esse, si nulla culpa ipsius, qui mandatum vel depositum susceperit, intercedat. Caeterum si ipse ultro ei custodiam, argenti forte vel nummorum, commisserit, cum alioquin nihil unquam dominus tale quid secisset, aliter existimandum est. Wer wird es nun unter dies sen Umständen unbillig sinden, wenn dem Mandatar die Rlage auf Entschädigung gegen den Mandanten abgesproschen wird 61)?

Sat der Mandatar ben der Ausrichtung bes Auftrags einen blos zufälligen Berluft 3. B. Durch Rrantheit, Plunberung, Schiffbruch und bergleichen erlitten, fo ift ber Gewaltgeber einen folden Schaden ju erfegen nicht verbunben, weil dieser, als ein bloger Unglücksfall, mit dem Auftrage in teiner nothwendigen Berbindung fteht. Es ift biefes nicht nur ber allgemeinen Regel gemäß, casus fortuiti a nullo praestantur, welche nach Ulpians Lehre 43) ben allen Contracten gilt , fondern Paulus bestätiget biefes auch noch insonderheit ben bem Bollmachtscontract, wenn er L. 26. §. 6. D. h. t. fagt: Non omnia, quae impensurus non fuit, mandatori imputabit: veluti quod spoliatus sit a latronibus, aut naufragio res amisserit, vel longuore suo suorumque adprehensus quaedam erogaverit; nam huec magis casibus, quam mandato imputari oportet .). Gleichwohl finden Diefes viele 67) S. Guil. PROUSTRAU Recitat. ad L 23. D. de reg. iuris Cap. XIV. §. 26. und CARPZOV P. II. Conet. 20. Def. 13.

Digitized by Google

<sup>68)</sup> L. 23. in fin. D. de div. reg. iur.

<sup>69)</sup> Die Basilica Tom. II. p. 147. übersegen hier so: ταυτα γάρ κατά τῦχην, σὐ μήν ἐκ τῆς ἐντολῆς συνὲβη. i. e. har enim casu fortuito, et extra causam mandati accidunt

Rechtsgelehrten 10) unbillig, und Accurfius fagt gerabes zu: nec hic §. de curialitate debet servari. fagt, im Gocietatecontract hatten ja Die Romer billigere Grundfage angenommen. Der Socius muß an dem Zufall Antheil nehmen, ber ben Mitgefellschafter betroffen hat 71). Benn num ein Socius, ber in Angelegenheiten ber Gefellschaft boch zugleich zu feinem Bortheil eine Reife macht, ben ihm ben biefer Gelegenheit jugestoßenen Unfall nicht allein tragen barf, warum foll ber Manbatar, ber aus ber Beforgung ber ihm übertragenen Angelegenheiten in ber Regel gar feinen Vortheil zieht, ben ihn bei biefer Belegenheit betroffenen Ungludsfall allein leiben? Allein es findet awischen bem Societats: und Bollmachte: Contract nicht gleiches Rechtsverhaltniß Statt. Denn Das bringt Die Natur des Societatscontracts mit fich, daß die Gefell schafter Gewinn und Berluft mit einander theilen muffen 12), daher werben fie auch wie Bruder betrachtet. Diefer Art ift aber ber Bollmachtscontract nicht. Daber läßt fich von bem einen auf ben anbern tein gultiger Schluß maden, wie Ulrich Suber 13) und Frenherr von Berns

<sup>70)</sup> S. Ant. Faber Rational. in Pand. ad b. L. Ant. Schulting Thes. controv. D. LXI. Th. 9- Lauterbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. \$. 36. Io. Matth. Magnus Rationum et Differentiar iuris civ. Lib. II. cap. 8. (in Thes. Meerman. Tom. III. pag. 305.) Tuldenus Comment. in Cod. h. t. nr. 8. und Ant. D'espeisses Geuvres. Tom. I. pag. 99.

<sup>71)</sup> L. 52. S. 4. D. pro Socio.

<sup>79)</sup> L. 73. §. 1. D. eodem. L. 25. §. 6. D. Locati.

<sup>73)</sup> Eunomia Rom. ad L. 26. S. 6. D. h. t. pag. 608. aq.

her 74) hinlänglich, gezeigt haben. Eine Ausnahme wurde jedoch alsdann Statt finden, wenn entweder etwas ans beres hierüber ben der Uebernehmung des Auftrags auss drücklich wäre bestimmt worden, oder wenn der Gewaltsgeber den Mandatar wissentlich an gefährliche und durch Räubereien berüchtigte Derter geschickt hätte. Hier muß billig der Mandant den Mandatar auch für den Zufall entschädigen, weil erster hier den Zufall stillschweigend auf sich nimmt, oder wenigstens dadurch eine Kulpa bes geht, daß er den Bevollmächtigten an solche gefährliche Orte schickt.

III. Der Gewaltgeber ist endlich auch verpflichtet, ben Mandatar von allen zu Folge des Auftrags und zum Besten desselben übernommenen Verbindlichkeiten zu befreyen. Hier geht dann die Rlage gegen den Sewalts geber nicht dahin, daß er etwas gebe oder erstatte, wie ben den vorhergehenden Verbindlichkeiten, sondern dars auf, daß er etwas thue. Der Auftrag muß nur aber wirklich ersüllet seyn, wie dieses alles aus solgenden Gessessleien zu ersehen ist.

L. 45. pr. D. h. t. Si mandatu meo fundum emeris, utrum cum dederis pretium, ageres mecum mandati, an et antequam des, ne necesse habeas restuas vendere? Et recte dicitur, in hoc esse mandati

<sup>74)</sup> Selectar. Observation. forens. Tom. I. P. IV. Obs. 214.

<sup>75)</sup> S. Io. Schilter Prax. iuris Rom. Exerc. XXVIII. §. 93. Io. Voet Comm. ad Pand. h. t. §. 13. Io. Balth. L. B. a Wernehr Select. Observat. for. Tom. l. P. IV. Obs. 214. nr. 58, und Lauterbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 36.

nctionem, ut suscipiam obligationem, quae adversus et venditori competit.

- L. 45. §. 1. eod. Sed si mandatu meo iudicium suscepisti, manente iudicio, sine iusta causa non debes mecum agere, ut transferatur iudicium in me: nondum enim perfecisti mandatum.
- §. 2. eiusdem L. Item si, dum negotia mea geris, alicui de creditoribus meis promiseris, et, antequam solvas, dicendum est, te agere posse, ut obligationem suscipiam: aut, si molit creditor obligationem mutare, cavere tibi debeo, defensarum te.
- §. 3. eiued. L. Si iudicio te sisti promisere, nec exhibuero, et antequam praestem, mandati agere possum, ut me liberes, vel si pro te reu promittendi factus sum 16).
- §. 4. Sed si mandavero tibi, ut creditori me solvas, tuque expromiseris, et ex ca causa dannatus sis, humanius est, et in hoc casu mandati actionem tibi competere.
- §. 5. Quotiens autem ante solutam pecuniam mandati agi posse diximus, faciendi causa, non dandi tenebitur reus: et est aequum, sicut mandante aliquo actionem nacti, cogimur eam praestare iudicio mandati ita ex eadem causa obligatos habere mandati actionem, ut liberemur.

<sup>76)</sup> In ben Basilicis Tom. II. pag. 155. wird biefe Siek beutlicher fo ausgebrückt: rò αντό και ει ύπες τον γέγονε χρεώστης. i. e. Idem et si pro te debitor factus sien.

L. 38. §. 1. D. h. t. Non absimilis illa, quae nentissime agitari solet, quaestio: Fideiussor et prius, quam solvat, agere possit, ut liber? Nec tamen semper exspectandum est, ut at, aut iudicio accepto condemnetur, si diu in tione reus cessabit, aut certe bona sua dissiti; praesertim si domi pecuniam fideiussor non ebit, qua numerata creditori, mandati actione reniat reum 11).

Weigert sich der Gewaltgeber aus Arglist diese Versichkelten zu erfüllen, und wird der Treulosigkeit wesverurtheilt, so wird er dadurch insamirt 18). Haben ere den Auftrag ertheilt, so hasten sie dem Mandasbensalls wie corro für die Entschädigung; wird seeiner auf das Ganze belangt, während der Mitmans auch noch zahlungsfähig ist, so kommt ihm nach Benspiel des Bürgen die Wohlthat der Theilung zu ten 18). Hätte der Mandatar den einen ausgeklagt, seine Besriedigung nicht von ihm erhalten, so wird rch der andere nicht besreit, so lange der Mans r wegen seiner Forderung nicht vollständig besriedisst.

L. 59. §. 3. D. h. t. PAULUS respondit, unum nandatoribus in solidum eligi posse, etiamsi non

So liefet statt convenies, Bauboza und Cod. Erlang. ber bie L. 38. L. 1. L. s. ist überhaupt zu vergleichen Hug. der bellus Commentarior. iuris. civ. Lib. XIII. cap. 13.

L. 6. 4. 5. D. de his, qui not, infam.

Io. Voer Comment. ad Paud. b. t. §. 10. Malbland incip. iur. Rom. P. II. Sect. l. §. 528. Anderer Meinung Thibaut im Spft. des P. R. 2. B. §. 868.

eit concessum in mandato: post condemnationen autem in duorum personam collatam, necessario ex ocusa iudicati singulas pro parte dimidia conveniri posse et debere.

- L. 52. §. ult. D. de fideiussor. Plures ciudem pecuniae credendae mandatores, si unus indicio eligatur, absolutione quoque secuta, non liberantur: sed omnes liberantur pecunia soluta.
- L.3. Cod. de fideiussor. Ubi sunt omnes idnei, in portionem obligatio dividitur.
- L. 3. Cod. de constit. pecun. Divi Hadrian epistolam, quae de periculo dividendo inter mandatores et fideiussores loquitur, locum habere in his etiam, qui pecunias pro aliis simul constituu, necessarium est.

## §. 957.

Rlagen aus bem Bollmachtscontraete.

Die aus dem Vollmachtscontract entstehenden Risgen sind die actio mandati directa und contrais

I. Die directe Mandatsklage wird von den Gewaltgeber, so wie auch von seinen Erben, gegen den Bevollmächtigten, oder desselben Erben angestellt, mogeht auf Erfüllung der ihm vermöge des übernommen Auftrags obliegenden Verbindlichkeiten. Sie geht daha auf Bollziehung des aufgetragenen Geschäfts; oder in Unterlassungsfalle auf Leistung des vollen Juteresse wie seiner auf Ablegung der Rechnung, wenn er Einnahmen und Ausgaben für den Kläger gehabt hat, desgleiche

80) L. 8. §. 6. L. 27. §. 2. D. h. t.

auf Abtretung der für den Gewaltgeber vermöge seiner Bollmacht erworbenen Klagen und Rechte, so wie auf herausgabe alles dessen, was er sonst durch das Mantat gewonnen und für den Kläger in Empfang genommen hat, nebst Früchten und Zinsen, nicht minder auf Ersatz alles durch irgend ein Versehen verursachten Schadens. Waren dem Bevollmächtigten um der Geschäftsbesorgung willen Urkunden eingehändiget worden, so geht die Klage auch auf Zurückgabe derselben 1).

II. Die actio mandati contraria steht dem Bes vollmächtigten, so wie auch desselben Erben zu, und geht nicht nur auf den zur Ausführung des Auftrags nöthigen Borschuß<sup>2</sup>), sondern auch auf Erstattung der zum Behuf des geführten Geschäfts bereits verwandten nothwendigen und nütlichen Untosten, Vergütung der Zinsen von den sur den Mandanten ausgelegten Geldern <sup>23</sup>), Ersat der durch irgend ein Versehen des Beklagten erlittenen Schabens, so wie auf Befreiung der für denselben übernommes nen Verbindlichkeiten <sup>24</sup>).

Digitized by Google

<sup>81)</sup> L. S. pr. D. h. t.

<sup>82)</sup> L. 12. §. ult. D. h. t. Idem Marcellus acribit, si, us post mortem sibi monumentum fieret, quis mandavit, heres eius poterit mandati agere. Illum vero, qui mandatum suscepit, si sua pecunia fecit, puto agere mandati, si non ita ei mandatum est, ut sua pecunia faceret monumentum: potuit enim agere etiam cum eo, qui mandavit, ut sibi pecuniam daret ad faciendum: maxime si iam quaedam ad faciendum paravit.

<sup>83)</sup> S. Pütters auserlesene Rechtsfälle 2. Banbes 4. Th. Ded. 245.

<sup>84)</sup> S. Voer Comm. ad Pand. h. t. §. 10. Schmibts Lehrb. von Rlagen und Einreben §. 1036. ff. Formulare geben Bön-Gluds Erlaut. b. Panb. 15. Th.

Hat der Bevollmächtigte einen andern substituirt, so wird zwar zwischen dem ersten Gewaltgeber und dem Substituten kein Mandatsverhältniß begründet, es kann daher der erste Mandant so wenig gegen den zweyten Mandatar, als dieser gegen den erstern klagen 86). Allein da der substituirende Bevollmächtigte in Ansehung seines Substituten unstreitig als Mandant anzusehen ist, so hat es keinen Zweis sel, daß auch in Ansehung der beyderseitigen Rechtsmittel, so wie der beyderseitigen Rechtsverhältnisse dieselben Bestimmungen gelten, welche zwischen dem ursprünglichen Gewaltzgeber, und seinem Bevollmächtigten Statt haben 86).

Ob auch der Gewaltgeber durch die actio mandati contraria infamirt werden könne, ist streitig. Einige 1) wollen behaupten, daß nur die directe Mandatsklage die se Folge habe. Man beruft sich theils auf §. 2. I. de poena temere litigant. wo Justinian sagt: Ex quidusdam iudiciis damnati, ignominiosi siunt, veluti surti, etc. item tutelae, mandati, depositi, directis, non contrariis actionibus; theils auf L. 6. §. 7. D. de his, quis not. in fam. wo Ulpian den Sas ausstellt: Contrario iudicio damnatus non erit in samis: nec immerito: nam in contrariis non de persidia agitur, sed de cal-

MER in Doctr. de action. Sect. II. cap. VIII. §. 131. unb Mencken Introd. in doctr. de action. for. Sect. II. cap. II. membr. IX. §. 15.

<sup>85)</sup> Arg. L. 1. §. 11. et L. 16. D. depositi. S. Voet h. t. §. 8.

<sup>86)</sup> L. S. S. J. D. h. t.

<sup>87)</sup> Ian. a Costa Comm. ad §. 2. I. de poena temere ling. Em. Merillius Comm ad eund. §. und Buchner in bem öfters angef. Berfuche §. 110. not. a. S. 122.

culo, qui fere iudicio solet dirimi. Allein felbst ber Grund, welchen Ulpian anführt, überzeugt uns, bag bie actio. mandati contraria nur in soweit nicht infamirt, als bem Mandanten keine Treulosigkeit zur Last fällt. Sollte bingegen Diefes ber Fall fenn, fo mare tein Grund vorhans den, warum die actio contraria nicht eben so aut, wie Die actio directa, infamiren follte. Gben Dies behaups ten auch Johann Boet 66) und Arnold Binnius 80). Ja Ulpian lehrt felbft turg vorher &. 5. L. 6. cit. ausbrudlich, daß auch der Mandant wegen begangener Treulofigfeit infamirt werden tonne. Mandati condemnatus, fagt er, verbis Edicti notatur, non solum, qui mandatum suscepit, sed et is, qui fidem, quam adversarius secutus est, non praestat: utputa, fideiussi pro te, et solvi, mandati te si condemnavero 90), famosum facio. Der Scholiaft der Bafiliten \*1) will zwar biefes blos auf bie

<sup>88)</sup> Commentar. ad Pand. Lib. III. Tit. 2. §. 2.

<sup>89)</sup> Comment. ad §. 2. I. de poena tem litig. nr. 3. in fin.

<sup>90)</sup> Si condemnavero ist hier soviel als si essere, us condemnareris, wie es Ant. Schulting in Enarrat. part. prim. Dig. h. t. §. 8. erklätt. Vokt in Comm. ad Pand. Lib. III. Tit. 3. §. 14. sinbet zwar biese Art sich auszubrücken hart und ungewöhnlich. Allein daß selbst Cicero und die besten Rlassister so gesprochen haben, hat Brissonius de Verb. Signif. voc. Condemno nr. 4. gezeigt. Man sehe auch Pithoki Adversar. in Thes. Moerman. T. I. pag. 354. van Vryhopp Observation. iuris civ. c. 3. Ios. Finkstres Hermogenian. pag. 922. in sin. und Ernksti ad Suston. in Tiberio cap. 8.

<sup>1)</sup> Basilica Tom. II. pag. 618. nad Fabrot: Nam contraria infamiam non irrogat, hace enim pro sumtibus in iudicio factis a procuratore pro principali, qui ei mandavit, ut litigaret, in-

actio mandati contraria einschränken, welche dem Bürgen gegen den Schuldner, zusteht, weil der Schuldner, welcher sich weigert, dem Bürgen dassenige, was er sin ihn bezahlt hat, zu erstatten, die Pflichten der Dankbarkeit verletze, welche er seinem Wohlthäter schuldig ist. Allein Ulpian hat hier des Bürgen offenbar blos Bersspielsweise gedacht; dieses beweißt das in solchen Fällen gewöhnliche utputa. Daß aber die actio mandati contraria auch in sedem andern Falle insamire, wenn der Mandant einer erwiesenen Treulosisseit wegen verurtheilt worden ist, beweisen die Worte sed et is, qui sidem, quam adversarius secutus est, non praestat, se notatur, ganz augenscheinlich.

Heutzutage kann die actio mandati contraria auch auf die Bezahlung eines versprochenen Honorars gerichtet werden 92).

tenditur. — BOLA autem, quae PIDEIUSSORI competit, CONTRARIA infamat: idque rationem habet. Nam qui pra aliquo fideiussit, et solvit, quique moram passus est in a recipiendo ab co, pro quo fideiussit, quomodo cum um infamabit, qui erga beneficum frustrator extitis.

- 92) Man sehe auch Sopfners Commentar über bie Seiner Inftitutionen §. 926. Rr. 6.
- 93) S. Barmeri Doctr. de actionib. loc. cit. §. 132. Hormel ad Mencken Introd. in doctr. de action. for. not. 832. Schmidts pract. Lehrbuch von gerichtl. Klagen. §. 1033. Ift keine Belohnung versprochen worden, ber Mandatar befindet sich aber boch in dem Falle etwas für seine Bemühung fordern zu können, so wird ihm eine außerorbentliche Klage gestättet. S. Söpfners anges. Commentar §. 931.

## **§. 958**.

chtsverhaltniß zwischen bem Dritten und bem Gewaltgeber ober Bevollmächtigten.

Es ist nun noch von den Rechten und Verbindlichsten zu handeln, welche der Bollmachtscontract in Ansung des Dritten erzeugt, mit dem der Mandatar das aufgetragene Geschäft geschlossen hat \*4). Man muß r das Rechtsverhältniß zwischen dem Gewaltgeber und n Dritten, von dem Rechtsverhältniß zwischen dem itten und dem Bevollmächtigten wohl unterscheiden. Unsehung des erstern stellt das römische Recht solz ide Grundsäge aus.

I. Der Gewaltgeber kann in der Regel aus dem ntract, welchen der Mandatar mit dem Oritten geslossen hat, nicht unmittelbar actione directa klagen, idern er muß sich die Klage von dem Mandatar gegen n Oritten cediren lassen. Der Grund hiervon liegt dass, weil nach der Subtilität des römischen Rechts Niesund durch eine freie, seiner Gewalt nicht unterworfene, erson Rechte erwerben, noch weniger aber verbindlich macht werden kann . Inventae sunt enim obligames ad hoc, sagt Ulpian .), ut unusquisque sidi lquirat, quo sua interest. Diesem Grundsat zu Folge hält daher der Mandant nach dem römischen Recht

<sup>)</sup> Hiervon handelt ausschild Io. Nic. Herrius in Diss. do obligatione mandantis et mandatarii contemplatu tertii: (in Eius Commensas. es Opuscul. Vol. I. Tom. III. pag. 155. sqq.) Wan sehe auch Buchners anges. Bersuch §. 95. ff.

<sup>)</sup> S. ben 4. Th. biefes Commentars §. 343. S. 559. ff.

<sup>)</sup> L. 38. §. 17. D. de verb. abligat.

aus den Handlungen seines Bevollmächtigten unmittelber weder Rechte noch Verbindlichkeiten, sondern seine sowohl active als passive Obligation geht unmittelbar nur auf den Bevollmächtigten of). Bon diesem ist er, wie schon oben demerkt worden ist, nicht nur berechtiget, Abtretung der durch Erfüllung des Auftrags erwordenen Rechte und Rlagen zu fordern od), sondern er ist auch verpflichtet, ihr von allen aus dem Mandat entstandenen Verbindlichkeim durch Uebernahme derselben zu befreyen od). Erst auf solche Art werden die ursprünglich nur zwischen dem Mandata und dem Dritten bestehenden Rechtsverhältnisse auch sür den Mandanten wirksam. Nur wenige Fälle nimmt da römische Recht aus, in welchen der Mandant ohne Sessische Recht aus, in welchen der Mandant ohne Sessische Und son seinem Bevollmächtigten geschlossen Geschäft unmittelbar klagen konnte 100). Es sind folgende

- 1) Wenn ber Mandatar das Geschäft in Gegens wart bes Gewaltgebers fcblog 1).
  - 2) Wenn sich der Profurator zum Bortheil feind Principals von dem Gegner desselben Caution bestella

<sup>97)</sup> L. 11. §. 6. D. de pign, act. L. 11. D. de obliget s' action. L. 1. Cod. Per quas personas nobis acquiret

<sup>98)</sup> L. 8. §. 5. L. 43. L. 45. pr. et §. 5. D. h. t. L. 4. §. ult. D. de acquir. vel amitt. possess.

<sup>99)</sup> L. 45. pr. et §. 2. et 5. D. h, t.

<sup>100)</sup> S. Hub. GIPHANIUS Lectur. Altorfin, ad L. 11. D. de de ligat. et action. nr. 18—20. Pet. de GREVE Exercitat. de Pandect. loca difficil. Exercit. IV. §. 26. und Heat Discit. §. 3.

<sup>1)</sup> L. 79. D. de Verb. obligat.

- i, 3. B. cautio iudicatum solvi 2). Diefes galt auch i allen pratorischen Stipulationen 2), 3. B. ber atio de damno infecto 4).
- 3) Wenn sich der Mandatar sonst etwas in Ans jung einer dem Gewaltgeber gehörigen Sache sprechen ließ. Z. B. er stipulirt dem Hause seines incipals eine Gervitut.
- 4) Wenn der Mandant, wegen der Abwesenheit bes wollmächtigten, keine Ceffion von ihm erhalten inte .

In allen diesen Fallen konnte jedoch ber Gewaltgeber ne Cession nur actione utili klagen. Es gibt aber ch Falle, wo der Mandant ohne Cession sogar actione recta klagen konnte, nämlich

a) wenn der Mandatar für den Gewaltgeber Geld sgeliehen hatte, in welchem Falle der Bevollmächtigte m Gewaltgeber nicht nur die condictio certi ex muo, sondern auch sogar die actio hypothecaria, wenn sich nämlich eine Sypothet deshalb hatte bestellen lassen, so iure erwarb?).

L. 27. §. 1. L. 28. D. de procurator,

L. 3. L. 5. D. de stipulat, praetor.

L. 18. S. ult. D. de damne inf.

L. 68. D. de procurat. GIPHAN. Lectur. Altorf. p. 76. befonders Osius Aurelius de variantib. Cujacii interpretat. Dispunct. IX. (in Thes. iur. Rom. Otton. T. Ill. pag. 716. sq.)

L, 1. in fin. L. 2. D. de instit, act.

L. 9. §. 8. D. de reb. credit. L. 2. Cod. Per quas personas nebis acquir.

b) Wenn der Mandatar aus einer ignorantia seit für seinen Principal eine Nichtschuld bezahlt hat. Auch hier kann der letztere die condictio indobiti ohne Cession direct anskellen.

Allein heut zu Tage sind unsere Rechtsgelehrten dam ziemlich einverstanden, daß der Mandant aus dem Cowtract, der in seinem Namen vermöge extheilten Anstragt geschlossen worden ist, in sedem Falle gegen den Dritten unmittelbar klagen könne, ohne einer sörmlichen Cessim oder der Anwendung einer sogenannten actio utilis weiter zu bedürsen.). Denn das Hauptprincip, woraus die römische Legislation in dieser Materie sich stützte, das man nämlich durch einen freien Menschen keine Rechte erwerben könne, ist, als blos der römischen Verfassung und der Form ihrer Verträge eigen, in Deutschland nie angenommen worden, wie dieses alles schon längst vom Herrn Pros. Weber<sup>10</sup>) überzeugend dargethan worden ist.

II. So wenig der Mandant nach der Subtilität des strengen römischen Rechts gegen den Dritten in der Regel ohne Cession klagen konnte, eben so wenig konnte a auch aus dem Contract des Mandatars belangt werden. Denn so wie man sagte: alteristipularinemo potest, eba so war es auch eine Regel: alter ex alterius contracts non obligatur. Die Strenge des ältern römischen Rechts

<sup>8)</sup> L. 6. Cod de condict. indebiti.

<sup>9)</sup> S. STRYCK Us. mod. Pand. h.t. §.6. Sopfners Commentar über bie Beinecc. Inftitutionen §. 938.

<sup>10)</sup> Systemat. Entwickelung ber Lehre von ber natürlichen Verbindlichkeit. §. 89. a. S. 375.

ber durch die neuern Gesetze darin gemildert und abs
dert worden, daß nun auch gegen den Mandatar die
o quasi institoria, oder actio institoria utilis
ttet wird. Direct wird nämlich diese Rlage, wie in
Titel de institoria actione bemerkt wurde, gegen
Handelsherrn angestellt, mit dessen Haetor ein Drits
ontrahirt hat. Beil nun zwischen einem Handelsherrn
seinem Factor daß nämliche Rechtsverhältnis, wie
hen einem Mandanten und Mandatar, Statt sindet,
at man die actio institoria utiliter aus alle Mansen und Mandatarien ausgedehnt, wie aus solgenden
isstellen erhellet.

L. 10. §. 5. D. h. t. Idem Papinianus libro em refert, fideiussori condemnato, qui ideo fideit, quia dominus procuratori mandaverat, ut peiam mutuam acciperet, utilem actionem dandam, si institoriam; quia et hic quasi praeposuisse mutuae pecuniae accipiendae videatur.

L. 19. pr. D. de institoria act. In eum, qui uis accipiendis pecuniis procuratorem praepo, utilis ad exemplum institoriae dabitur actio: d aeque faciendum erit, et si procurator solvensit, qui stipulanti pecuniam promisit.

L. 23. §. 25. D. de actionib. emti vend. Si curator vendiderit, et caverit emtori: quaeritur, domino vel adversus dominum actio dari debeat? Papinianus lib. 3. Responsorum putat, cum do10 ex emto agi posse utili actione ad exemminatitoriae actionia, si modo rem venden1 mandavit.

So wie jedoch die actio institoria gegen einen Ges 68: oder Sandelsherrn nur eigentlich bann begründet ist, wenn der Vertrag mit dem Factor in Gemässeit in ihm ertheilten Gewerbsvorschrift geschlossen worden; se wird auch ben der actio quasi institoria, wenn sie se gen den Mandanten Statt finden soll, vorausgesest, de der Bevollmächtigte die Grenzen seines Auftrags nicht ihm schriften habe 11). Indessen sinden auch hier mehrere Intrahmen Statt, nämlich in folgenden Fällen.

- Bollmacht, kraft welcher er mit dem Dritten contrahint, noch eine geheime Instruction (mandatum secretum) wielt, und diese, welche nur ihm und dem Mandanin allein bekannt war, überschritten hat 12). Hier wird de noch der Mandant aus den Handlungen des Mandani dem Dritten verbindlich; jedoch haftet auch ihm der vollmächtigte wegen der leberschreitung, und es bleibt im unbenommen gegen diesen seinen Regreß zu nehmen 12).
- 2) Wer zu einer unerlaubten Handlung einen Intrag gibt, haftet für alle daraus entstehenden, wer gleich nicht beabsichtigten Folgen, wofern nur der Uchwnehmer des Auftrags nicht arglistig eine ganz auch

<sup>12)</sup> L. 11. §. 2. — 5. D. de instit. act. Hug. Grottos i iure belli ac pacis Lib. III. cap. 22. §. 4. Hert cit. Dis. §. 11. Andr. Flor. Rivinus Diss. de mandato procuration secreto. Vitemò. 1752. §. 20. — 22.

<sup>13)</sup> L. 41. D. h. t. L. 10. Cad. de precurat. CARIZOV P.I. Const. XX. Def. 11, und Leyser Meditat. ad Paul Vol. E. Specim. CLXXVIII. medit. 5.

Hung vollbrachte, als ihm war aufgetragen worden 53.) 14).

- 3) Wenn der Gewaltgeber die Handlungen des Bevollstigten, der Ueberschreitung des Auftrags ungeachtet, miget<sup>15</sup>), welches auch stillschweigend dadurch geschieht, er das sordert, was sich der Mandatar von dem en hat versprechen lassen, oder deshalb eine Cession nmt <sup>16</sup>); in welchen Fällen es sich denn von selbsteht, daß er auch dem Oritten dadurch verbindlich e.
- 4) Wenn der Mandatar nur in unbedeutenden Nes mständen die Grenzen seiner Bollmacht überschritten 7).

Soviel hiernächst das Rechtsverhältniß zwis n dem Bevollmächtigten und dem Dritten trifft, so haben hier folgende Grundsätze Statt.

I) Der Mandatar kann gegen den Dritten aus dem ihm geschlossenen Contract klagen. Reicht sedoch seis Bollmacht soweit nicht, so kann ihm die exceptio entgegengesetzt werden 18). Nur ben einem gerichtlichen kurator machen die Gesetze eine Ausnahme. Diesem

HERT cit. Diss. §. 12.

L. fin. Cod. ad SCium Macedon. Cap. 10. de reg. in-

MEVIUS P. II. Decis. 140. und Herr eit. Diss. §. 13.

Arg. L. 1. 6. fin. D. de ventre inep. S. Herr cit

Arg. L. 1. §. fin. D. de ventre insp. S. Hert oit. iss. §. 14.

L. 28. D. de procurator. verglichen mit L. 16. pr. D. de zette. S. Henr cit. Diss. §. 8. und Göpfners Comsentar über bie Seinecc. Institutionen §. 932. Rr. 2.

Digitized by Google

wird, wenn er bey der ihm aufgetragenen Prozessismen Austagen gehabt hat, und deren Erstattung von simm Principal wegen Zahlungsunfähigkeit desselben nicht erhalt kann, eine, keiner Einrede ausgesetzte, Rlage (actio indicati) wider den Gegner seines Principals dahin gestatt, daß dieser ihn wegen seiner gehabten Austagen aus den was derselbe dem Judicatum zu Folge zu bezahlen seinen einem siehe befriedige 1. Außerdem erwirht der von einem einem lich so genannten Mandator zu einem Gelddarlehn Bevollmächtigte aus dem zu Folge des erhaltenen Austrageingegangenen Nechtsgeschäft eine doppelte wirksame Rlagenählich gegen den Mandator, wie überhaupt sehn Vollmächtigte, die actio mandati contraria, mit pon den Dritten die aus dem mit ihm geschlossenen Schaft entstehende condictio ex mutuo.

L.7. Cod. h. t. Si litteras eius secutus, qui pe cuniae actor fuerit, ei, qui tibi litteras tradidit, pe cunias credidisti: tam condictio adversus eum, pe a te mutuam sumsit pecuniam, quam adversus eum, cuius mandatum secutus es, mandati acti tibi competit.

II. Der Mandatar kann, so lange der Vollmadti contract nicht aufgehoben ist, von dem Dritten, mit w er, demselben gemäß, contrahirte, auch felbst belauf werden, sedoch natürlich nur insoweit, daß er dem Sit ger aus dem Vermögen des Mandanten, was er em noch in Händen hat, seine Befriedigung verschaffe. Na

<sup>19)</sup> L. 30. D. de procurator. Actoris procurator, nen in sum datus, propter moensas, quas in litem fecit, petet de siderare, ut sibi ex judicatione satisfiat, si dominus litis sel vendo non sit;

idministratorio nomine contrahit, non de sua, le eius pecunia, cuius nomine contrahit, solume promittere videtur, sagt Hert<sup>20</sup>) ganz richtig. aufgehobenem Mandate hingegen hat gegen den Besächtigten keine Klage weiter Statt, außer wenn ders entweder mit dem Dritten im eignen Namen contrasti), oder sich selbst durch Intercession<sup>22</sup>), oder durch Sesorgung. unerlaubten Geschäfts verbindlich machte<sup>24</sup>).

## §. 959.

## Aufhebung bes Manbats.

Der Bollmachtscontract setzt auf der einen Seite idschaft und Dienstfertigkeit, auf der andern Bers n voraus. Da diese Eigenschaften theils ganz persh sind, und nicht auf die Erben übergehen, theils unvorhergesehene Umstände, und den Wankelmuth nenschlichen Herzens selbst nur gar zu leicht eine Bers

lit. Dins. §. 20.

sin gleiches gilt in bem Falle, wenn ber Dritte gleich ben hließung bes Geschäfts ausbrücklich erklärte, baß er nur Manbatar berücksichtige, und sich burchaus nur an ihn in halten werbe. L. 13. C. Si cortum petas.

L. 67. D. de procurator. L.3. §. 2. D. de admin. rer. civitat. pertinent.

Arg. L. 1. §. fin. D. Quod sussu. L. 13. et 19. D. Rem 5. habers. L. 6. §. 1. et 2. L. 57. §. 1. D. de condict. leb. Carpzov P. II. Const XX. Def. 12. und Hebt. cit. 18. §. 18.

L. 11. §. 3. D. de insur. S. Thibaut Syft. bes Panb. :chts 2. B. §. 873. a. E. und Güntnen Princip. iuris m. priv. novius. Tom. II. §. 1005.

änderung erleiden können; so haben die Gesetze, ganz in Ratur der Sache gemäß, über die Aushebung des Lob machtscontracts folgende Bestimmungen festgesetzt. Die Mandat endiget sich nämlich

I. durch den Tod eines der Contrahenter, es sey des Gewaltgebers, oder des Bevollmächtigten. Stirbt also der Mandant, so ist der Bevollmächtigke weder befugt noch verpflichtet, den Auftrag zu vollze hen. ; nicht befugt, weil der Wille des Gewaltgebei mit seinem Tode aushört. in nicht verpflichtet, weil man nach der Natur des Contracts annehmen muß, der Nav datar habe nur dem Mandanten allein, nicht seinen Er den, durch Uebernehmung des Austrags einen Frankschafts. Dienst erweisen wollen. Hieraus solgt, die

- 25) §. 10. I. de mandate. Item si adhuc integro muin (b. i. ehe noch bas Geschäft vollzogen war) mors alternim interveniat, id est, vel eius, qui mandaverit, vel illius, pi mandatum susceperit, solvitur mandatum.
- 26) L. 26. pr. D. A. t. Inter causas omittendi mandati ein mors mandatoris est: nam mandatum solvitur morta. L. 15. Cod. codem. Mandatum re integra domini morte in tur. S. Günther Princip. iuris Rom. priv. noviss. Ton. §. 1009. not. e.
- 27) L. 12. §. 16. D. A. s. Quis extinctum est mandatm, finisa voluntais. S. Voet Comm. ad Pandect. h. t. §. 15
- 29) S. VINNIUS Comm. ad §. 10. I. de mandato nr. 1. 111 [agt: Sed nimirum natura mandati tacite continetur, i ne mandatum personam egrediatur aut mandantis i mandataris: non MANDANTIS, quippe quem sibi soli essimam hanc operam ab amico praestari, et cui soli, ut amico e gratiscari mandatarium voluisse putandum est; m MANDATARII, quia industriae et sidei certae personae in pelectae res commissa fuit.

rach des Gewaltgebers Tode dennoch vollzogene Ses, als eine ohne Auftrag unternommene Handlung, ehen ist, welche die Erben desselben als gültig anzusen nicht schuldig sind 20). Stirdt hingegen der datar, so dürsen sich auch desselben Erben nicht weisn das Geschäft einmischen. Hat sich demnach der des Bevollmächtigten um die Vollziehung des Ges angenommen, so erhält er daraus keine Mandatsse), wenn er auch sich dessals in einem Irrthum den haben sollte. Neque oportet, sagt Papis 131), eum, qui certi hominis sidem elegit, ob rem aut imperitiam heredum adsici damno.

Wenn jedoch bie Gesetze ben Grundsatz aufstellen, bas Mandat burch ben Tod bes Mandanten aufe, so setzen sie

1) überall voraus, daß der Tod des Mandanten inteadhuc mandato, oder re integra erfolgt sen. Hiers folgt also, daß in dem entgegengesetzen Falle, da nicht mehr integra ist, die obligatio und actio manbegründet sen <sup>32</sup>). Um sedoch diese Bestimmung der

S. Ge. Lubw. Böhmers auserlefene Rechtsfälle 2. Bans 1. Abth. Resp. CXXVI. nr. 17. S. 256.

L. 27. §. 3. h. t. Morte quoque eius, cui mandatum est, is integro adhuc mandato decesserit, solvitur mandatum: ob id heres eius, licet exsecutus fuerit mandatum, non bet mandati actionem. Sieher gehört auch noch L. 57. h. t. welche ich schon an einem andern Orte, Th. 8. Abih. §. 598. S. 366. ff. erklärt habe.

L. 57. D. A. t.

S. VINNIUS Comm. ad §. 10. I. de mandato Nr. 3.

Gefete- richtig zu verstehen, muß man auf folgende Mt unterscheiden.

a) Auf Seiten des Sewaltgebers, oder feiner Erben ift bas mandatum nicht mehr integrum, wen zu der Beit, ba ber Mandant ftarb, Die Sache ichon is weit gediehen ift, daß beffelben Erben ohne ihren offenbe ren Rachtheil bas Mandat nicht mehr felbst vollziehn, oder einem Dritten übertragen konnen 33). 3. B. M Bollziehung des Auftrags ift an einen peremtorischen In: min gebunden, und biefer fo turg, bag vor Ablauf be felben bie abwesenden Erben teine Nachricht von Me Tode ihres Erblaffers erhalten, noch wegen bes von ben felben aufgetragenen Befchafts weitern Entschluß fofa tonnen. Sier tann fich ber Mandatar burch ben Tob be Mandanten des erhaltenen Auftrags nicht für entlediget bal: ten, ohne die Erben bes Mandanten in offenbaren Go ben zu bringen. Gben bas murbe in bem Kalle gelin, wenn mir Jemand mahrend feiner Rrankheit bie Bepp gung und Futterung feiner Pferde übertragen hatte, m er ftirbt. Darf ich nun die Pferbe fteben, und Sunger sterben lassen, weil der Auftrag durch den Tod bes Dau banten erloschen ist, wenn bie Erben so weit entfant find, daß es eine Zeit von mehreren Lagen, oder Be chen kostet, um den Tod des Mandanten zu erfahra! Gewiß nicht, ohne mich ben Erben verantwortlich gu w chen. Denn man muß hier billig annehmen, ber Do bant bedinge sich das immer ftillschweigend von dem Da Datar aus, bag er ben Auftrag auch in bem Kalle wi

<sup>33)</sup> Arg. §. 11. I. h. t. und L. 22. §. ult. et L. 27. §. 2. h. eodem.

feinem; bes Mandanten, Tobe vollziehe, wenn bie m beffelben ohne ihren Rachtheil bas Mandat nicht : felbft vollziehen, ober burch einen Unbern vollziehen s konnten. Denn daß man fich zu feinem und feiner m Bortheil etwas versprechen laffen tann, hatte ichon bem altern römischen Rechtsspsteme nicht ben minbes 3weifel 34). Es fen mir erlaubt, zu mehrerer Beftar-Des Gefagten, mich noch auf Die Auctorität eines größten Civiliften feines Zeitalters, bes Frang Conu 3 36), ju berufen, welcher fich gewiß hierüber am blichften erflart hat. Rem non amplius integram, Dieser große Rechtsgelehrte, intelligo, cum salva officii semel, suscepti, et sine mandatoris aut heredem pernicie recedi a mandato non potveluti si mandasses mihi, ut fundum tuum reerem, et, audita morte tua, qui peregre prois esses, nec dum heres tibi ullus appareret, istaret, redemtionis dies, qua praeterita redidi jus tolleretur: contra officium fecero, si non reım. Res enim integra non est. Atque ita, ubi s erunt rationes, par ius constituendum erit: cum est mandatum eiusmodi, quod inchoadeferi quasi sine scelere non potest. Cuius hoc addatur exemplum. Reliqui apud servum aegrotantem, mandavique, ut cu-

L. 38. §. 12. et 14. D. de verb. obligat. S. Franc. ARENUS in Comm. ad h. L. Oper. pag. 742. und Hug. NELLUS Commentar. iuris civ. Lib. XII. cap. 17. §. In undo genere.

Commentarior, iuris civ. Tom. II. Lib. VII. cap. 14. fol. 7. (Lutetiae 1553. f.)

<sup>3</sup> Erläut. b. Pand. 15. Th.

rares et aleres: si de morte mea resciveris, tame magnum scelus facias, si servum destituas, et si nas fame necari. Namque in huius generis madatis tacita contrahentium voluntate videlu quodammodo actum, ut ne morte quidem madantis terminetur mandatum, usque dum per alium provideri queat.

- b) Für den Mandatar ist das Mandat nicht met integrum, wenn er sich schon soweit in das Geschäft in gelassen, und zur wesentlichen Ausführung desselben eine solchen Rostenauswand gehabt hat, daß es ihm unmöglich ist wieder zurückzugehen 36).
- c) Für den Dritten, mit welchem der Mandan das Geschäft geschlossen hat, ist res nicht mehr integra, wenn er bereits ein Recht daraus erworben hat, welch ihm nicht wieder genommen werden darf.
- 2) Das Mandat muß ein solches seyn, welches und benm Leben des Gewaltgebers erfüllt werden kann m soll. Ist das Geschäft daher ein solches, welches, und dem ausdrücklich erklärten Willen des Mandanten, ein nach seinem Tode vollzogen werden soll; so versteh sich's daß ein solches Mandat nicht mit dem Tode de Mandanten erlöschen kann, da es, einem Fideicommigleich 27), erst nach dem Tode des Gewaltgebers som

<sup>36)</sup> S. Vinnius ad §. 10. I. h. t. nr. 3. in fin.

<sup>37)</sup> Daß ein solches Manbat mit einem Fibeicommiß viel Acts lichkeit hat, ist wohl nicht zu bezweifeln. Denn Justiniss hält die Formeln mando und sides tuae commisse für glich bedeutend; §. uls. 1.-de singulis robus per sideic. relick und fast überall, wo die Gesetze von sideicommissarischen La verdungen sprechen, wird das Wort mandare, oder mandare tum imponers gebraucht. L. 77. §. 24. D. de legat. 11.

ur, ja gleichsam sein Leben und seine Substanz er. Die Frage, ob ein solches mandatum post mormandantis exequendum gältig sey, scheint zwar to ben alten römischen Rechtsgelehrten streitig gewesen inn. Denn man stritte überhaupt darüber, ob ein rag gelte, wodurch sich Jemand von dem Andern et, nach seinem Tode versprechen ließ, wie aus der dies nirovers entscheidenden Verordnung des Raisers Jusian L. 11. Cod. de contrad. et committ. eticions erheller. Daß indessen wenigstens in Anses des Mandats schon vor Justinian die römischen tögelehrten darin einig gewesen seyn müssen, daß ein datum pogt mortem mandantis exequendum gelte, die actio mandati dadurch begründet werde, ergibt aus solgenden ganz deutlichen Sesessstellen.

L-12. §, ult. D. h. t. Idem Marcellus scrisi, ut post mortem sibi monumentum fiequis mandavit, heres eius poterit mandati re 35).

L.13. D. codem. Idem est, et si mandavi tibi, ut mortem meam heredibus meis emeres fundum. L.27. §.1. D. codem. Si servum ea lege tibi idero, ut eum post mortem meum manumits, constitit obligatio 35).

62. §. 1. D. ad SCsum Trebell. L. 74. pr. D. eedem. 123. §. 1. D. de legat. I. L. 1. §. 1. Cod. Commun. manumese. Ja in ber angeführten letzteren Stelle wird Fibeicommittent ausbrücklich mandator genannt. Fer. Nood" Observation. L. II. cap. 2. erganzt hier dus anuscripten die Worte: us perficiatur. Sit finden sich

h in bem Cod. Pand. Erlang.

Baubo da Ceftius liefet hier : consistes obligatio mandate.

L. 108. D. de solution. Ei, qui mandats meo post mortem meam stipulatus est, rest solvitur: quia talis est lex obligationis.

Diefer ganz entscheidenden Gefetstellen ungeachit, ift bennoch Gerhard Roobt 40) gang anderer Ro nung. Er ftellt ben Grundfat auf, daß zu Rolge in Regel, bas Manbat endige fich fchlechterbings mit be Tode bes Manbanten, ein Auftrag nicht gelten tom, ber nach bem Willen bes Manbanten erft nach feine Tode vollzogen werden foll. Bon Diefer Regel batte Die Gefete nur in bem Falle eine Ausnahme gemach, wenn bas Mandat ertheilet worden, bem Mandann nach feinem Tode ein Monument zu errichten, obn i nen Plat für ein Erbbegrabnig zu taufen. Blos m Diesem Ralle sen in L. 12. S. ult. und L. 13. kt. Die Rede. Denn man muffe bes genauen Zusamma hangs wegen, in welchem Diefe benben Fragmente fiche statt der Worte heredibus mess in der L. 13. vielmt hereditario monumento lesen 11). Daß aber aufin

Cod. Erlang. hat consistit oddigatio. Diese Lesent fine auch mit ben Basisicis Tom. II. pag. 184. überein: orvoxara evoxà. Brenkmann in bem Göttingischen Capa iuris streitet aber bennoch für die Benbehaltung der somminischen Leseart.

- 40) Observation. L. II. cap. 1 3,
- 41) Noode a. a. D. cap. 3. glaubt, in den alten Mansierten maren die Abbreviaturen gestanden: H. M. Diese hättenten wäsen die Abbreviaturen gestanden: H. M. Diese hättenten Abschreiber nicht perstanden, und dassür heredidus meist geseschen den. Es müsse aber hereditario monumento heißen. L. i. §. 3. D. de religios. Allein schon Abr. Wikling Lacinstris civ. Lib. II. cap. 11. §. 3. et 4. hat dagegen erinnert, basis gleichen Abbreviaturen in dem ihnen von Roodt begeite

Källen, wo man offenbar nur ber Religion wegen ber Strenge bes Rechts abgewichen fen, bas Manbat gelte, welches erft nach bem Tobe bes Manbanten ogen werden folle, fagt Daulus ausbrudlich L. D. de solut.; wo es heißt: Ei autem, cui iussi itorem meum post mortem meam solvere, non e solvitur: quia mandatum morte dissolvitur. fen biefes überhaupt auch bem Grundfatz bes altern fchen Rechts gemäß, nach welchem feine Berbinds it noch Rlage ben ben Erben ihren Anfang nehsolle. Justinian habe nun zwar durch die L. Cod. Ut actiones et ab herede et contra sdem incipiant, biefen Grundfat in ber Folge aufben, aber bamit fen bennoch die Ratur bes Manbats verandert worden. Denn Juftinian habe &. 10. . t. ben Sat bes alten Rechts fteben gelaffen, bag ein ndat durch den Tod bes Mandanten erlösche. dtifche Meinung hat zwar an Cberhard Dito42) und enhard Seinrich Reinolb 43) angesehene Bers

n Sinn ben Alten ganz unbekannt gewesch sind. Monusente psiegten die alten auch nur, um das Andenken eines erstorbenen zu ehren, nicht aber Stygiae transvectionia usa zu errichten. Hierzu kommt die allgemeine Uebereinsmung aller Ausgaben, und Handschriften der Pandecken, sonders die Auctorität der Basiliken Tom. II. pag. 144. elche auch rolz zdygovóporz pov haben. Alles dieß macht e Rosdtische Emendation höchst verbächtig.

Commentar. ad §. 10. I. de mandato.

Diss. ad L. 57. D. mandati Cap. I. §. 17. in Opuscutie red. a lugieno edit. pag. 251.

Digitized by Google

theidiger gefunden; allein Johann Jenfius 44) but fe fo grundlich widerlegt, daß wer diefen gelesen hat, m möglich jener benstimmen wird. Was freilich ber Rodt ichen Meinung ben melften Anschein gibt, ift bie L. ult. D. de solution. wo es heißt: Ei autem cui imi debitorem meum post mortem meam solvere, m recte solvitur: quia mandatum morte dissolvitu. Es ift auch nicht zu leugnen , bag wenn Paulus bi wirklich gefagt hat, was die Worte nach ihrer Faffin ausdrücken, die Roodtische Meinung' baburch eine gemi nicht unbedeutende Stute erhalt. Sobald man indese ben Grund bes Gesetzes mit bem barin entschieden Falle vergleicht, fo ift es fast unmöglich zu glauben, bi Paulus von einem mandato post mortem mandatis demum exsequendo fonne geredet haben. wie tann man fagen, bas Manbat erlofche burd bit Tob bes Mandanten, welches erft nach feinen Tode feine Eriftenz erhalt, und welches nach bem mit brudlich erklarten Willen beffelben erft nach feinem Im pollzogen werden foll? Schon Cuja 2 48) glaubte baha daß der Migverstand durch eine unrichtige Beispu ber Worte entstanden fen. Liefet man nämlich mit & jag: Ei autem, cui iussi dehitorem meum solver, post mortem meam non recte solvitur; so if ald in Ordnung, und Die Schwierigkeit ist gehoben. G kommt nur darauf an, ob diefe Emendation auch Auch ritat für fich hat. - Gerechtfertiget mare fie amar fon b langlich badurch, weil ohne Dieselbe nicht nur ber Gm

<sup>44)</sup> Ad Romani iuris Pandect. et Codicem stricturae. (Light Bataver. 1764. 4.) pag. 112 - 120.

<sup>45)</sup> Observation. Lib. I. cap. 38.

Befetes ungereimt fenn, fonbern auch Ulpian mit felbft, und bem Cajus in offenbaren Widerfpruch ithen würde. Allein sie hat auch wirklich die Auctorität r Sanbichriften für fich. Ludwig Rouffard 40) bes it in feiner Ausgabe ber Pandecten, bag fein liber maeriptus die Cujazianische Lefeart bestärke. Gie bat , welches bem Fleiße bes Enjag entging, Die Auctos it Der Bafiliten 47) für fich. In Der griechischen erfetzung lauten bie Borte bes Paulus auf folgende 😀 ει δε επιτρέψω τῶ χρεωστη μου καταβαλεῖν σοι, τά θάνατόν μου όυ καλῶς διδωσι. ἡ γὰρ ἐντολή τελευτή μου λύεται i.e. Si autem iusserim detorem meum solvere tibi, post mortem meam n recte solvit: nam mandatum morte mea soltur 40). Go fteht nun bieser andere Theil der L. 108. de solut. mit bem oben unter ben Beweisstellen ers pirten erftern Theile berfelben in bem volltommenften fammenhange. Denn ba ift von einem folden Aufe ge bie Rebe, vermöge welchen fich ber Manbatar von em Dritten Etwas follte versprechen laffen, mas ihm d bem Tobe bes Manbanten ausgezahlt werden ite. Diefes Mandat wird für gultig erflart, und

<sup>)</sup> Siehe beffen Rote gu L. ult. D. de solut. in feiner Ausgabe Lugduns 1560. f.

<sup>)</sup> Tom. IV. Lib. XXVI. Tit. 5. Const. 108. pag. 171.

Fabrot hat biese Stelle, durch die unrichtige Leseart der ateinischen Pandecten irregeleitet, ganz unrichtig übersett: We vero susserim dedisors meo, us tibi post mortem meam solveret, non recte solvis. Das Romma, walches er nach en Worten  $\mu$ exà  $\delta$ ávaróv  $\mu$ ov gesett hat, muß nothe vendig vor diesen Worten stehen.

ber Mandatar kann nicht nur bie Bahlung nach bem Tobe bes Mandanten von bem Dritten erheben, fondern, men Die Stipulation noch beym Leben bes Mandanten gefocha ware, so findet nicht einmal ein Widerruf bes Auftragi weiter Statt, und es tann felbst die Bahlung, fogar no ben feinem Leben, auch wiber feinen Willen gefdebn, weil ber Mandatar burch bie Stipulation ein Recht m worben hat, welches ihm nicht wieder genommen weden fann 40). Mit Unrecht icheinen mir baber Frang Sotor man so), Emund Merill 11), Johann Jacob Wiffenbach 62), Frang Floreng 62), und Abrah Wieling sa) bie Cujagianische Emendation zu verweifn 3ch tann ihnen baher um fo weniger benftimmen, be ber Unterschied, ben sie zwischen mandatum, quod is faciendo, und mandatum, quod in solvende cusistit, machen, offenbar nicht hinreicht, um der Sowie rigkeit abzuhelfen. Allein es ist noch eine andere mit größere Schwierigkeit hier aufzulofen übrig, welche mi Die L. un. Cod. Ut actiones et ab heredibu d contra heredes incipiant in ben Beg legt. Juftinia fagt nămlich darin: Cum stipulationes et alios contracis

<sup>49)</sup> L. 106. D. de solut. S. Ant. Schulting Thes. co-trov. Dec. LXI. Th. 7.

<sup>50)</sup> Observation. L. XIII. cap. 38.

<sup>51)</sup> Variant. ex Cujacio Interpretation. L. III. cap. 29 d Differentiar. iuris cap. 22.

<sup>52)</sup> Exercitation. ad Pand. P. I. Disputat. XXXII. Th. 19.

<sup>53)</sup> Tract. ad Tit. Dig. et Cod. de solutionib. ad L. al. D. h t. in Operib. surid. cura Lorber & Stoerchen ed. Tom. II. pag. 455.

<sup>54)</sup> Lection. iuris civ. Lib. II. cap. 11. §. 5.

t mortem compositos antiquitas quidem respuenos autem pro communi hominum utilitate remus 68): consentaneum crat ctiam regulam, qua istas utebatur, more humano emendare: ad heibus enim incipere actiones, vel contra here-, veteres non concedebant, contemplatione stiationem, caeterarumque causarum post mortem, ceptarum. Sed nobis necesse est, ne prioris i materiam relinquamus, et ipsam regulam de lio tollere: ut liceat et ab heredibus et contra edes incipere actiones et obligationes: ne propnimiam súbtilitatem verborum latitudo voluntatis trabentium impediatur. Benn es nach bem Inhalt es Gefetes eine Regel bes altern Rechts mar, bag e Berbindlichkeit noch Rlage ben ben Erben ihren Unnehmen folle, bie nicht schon bem Erblaffer felbst ober m benfelben guftanb; wenn ferner erft Juftinian e alte Rechtszegel aufhob, wie konnte ein Manbat gel-, welches auf eine folche Art ertheilt worben, daß es nach bem Tobe bes Mandanten wollzogen werfolle? Hier fangt ja offenbar bie Rlage aus bem Dans crit von ben Erben an. Reinhard Bachov \*6) gerieth e diesen Scrupel, ber ihm querft einfiel, und woran, er fagt, vorher Niemand gedacht hatte, in eine folche legenheit, bag er freymuthig bekennt, er miffe fich ans 3 nicht zu helfen, als die Worte: post mortem meam einen Bufat bes Tribonian zu erklären, und ver-

Dieß geschahe burch bie 3 Jahre vorher gegebene L. 11. d. de contral. stipulat.

Notae et Animadvers, ad Treusleruss Vol. I. Disput. IXVII. Th. 6. Lit. C.

leftet baburd auch ben Johann Jacob Biffenbad, Die L. 13. D. A. t. unter feine Emblemata Tribonimi aufzunehmen. Allein hatte man boch nur ben §. 13. l. de inutilib. stipulat. mit Aufmertfamteit gelesen, w fich Suftinian auf jene Constitution bezieht, fo wicht man fich übergeugt haben, bag es gar' nicht fo gemeint gemefen, ale ob vor Juftinian alle Bertrage, mu burch sich Jemand etwas von einem Andern auf der Tobesfall versprechen ließ, ungultig gewefen waren, m baber gar teine Rlage und Berbindlichfeit ben ben Er ben hatte ihren Anfang nehmen konnen 57). Rein! 31 stinian fagt es ja beutlich genug, woran sich bas 1 terthum gestoßen habe: Post mortem suam DAN SIBI nemo stipulari poterat: non magis, qua post eius mortem, a quo stipulabatur — Sed t si quis ita stipuletur: Pridie quam moriar, vel pri die quam morieris, dare spondes? Das Alterha hing fich hier an die Worte, und bann erschien frend ein folches Versprechen als ungereimt und widersprechm Denn was tann einer nach feinem Tobe geben, oba fi geben laffen, wenn er nicht mehr ift? Wie konnte na biefer ftrengen Auslegung einer folchen Stipulation du Rlage ben Erben gufteben, ober gegen bie Erben Gid finden, welche bem Erblaffer felbft nicht guftand, und f gen ihn nicht Statt hatte? Dieg war es, mas Jufti nian nach ber milbern Dentungsart feines Zeitalmi abzuandern für nothig hielt. Aber mo fteht bann mu daß das Alterthum auch einen Auftrag verworfen hab,

<sup>57)</sup> Utr. Huben in Eunomia Rom. ad L. 12. 9. ult. et L. 13. D. h. t. §. 3. et 4. pog. 604. hat biefes gegen Bachor 1800 trefflich ausgeführt.

erst nach dem Tode des Mandanten entweder zu seis
1, oder zu eines Oritten Vortheil vollzogen werden
te? Warum hätte also hier keine Klage ben den Ersihren Anfang nehmen können? Nach dieser Ansicht
es nun auch gar nicht nöthig, mit Schulting 10, ieling 10) und Pothier 10) in der Ausflucht Hüsse
suchen, daß vielleicht res nicht mehr integra gewesen, il Ulpian L. 12. §. ult. h. t. sagt: maximo si
m quaedem ach faciendum paravit, und übers
n der Mandatar auch schon benm Leben des Mandans
zur Vollziehung des Austrags einen Vorschuß habe
dern können.

- 3) Der Mandatar muß den Tod des Mandanten ahren haben. Hat daher der Mandatar, ohne zu wisse und wissen zu können, daß der Mandant gestorben, den Auftrag noch nach dem Tode desselben vollzosn; so wird der Billigkeit wegen dennoch die actio manti gestattet, damit weder der Mandatar noch der ritte, mit welchem er das Geschäft schloß, in Schaden setzt werde. Hierüber sprechen folgende ganz entscheisnde Geschstellen.
- §. 10. I. de mandato. Sed utilitatis causa 61) reptum est, si eo mortuo, qui tibi mandaverat, tu igno-
- i) Thesium controversar. Dec. LXI. Th. 8.
- ) Lection, iuris civ. Lib. II. cap. 11. \$, 4.
- ) Pandect, Instin. Tom. I. h. t. Nr. LXXVIII, not. e.
- Borte dià rò quose dinaion, i. e. propser naturalem acquistatem. Das Wort utilitas wied in biefer Bebeutung ber stricts iuris ratio, bem ftrengen Recht, entgegengeset, wie sowohl aus ben lettern Worten bes §. 10. I. h. t. als aus L. 43. D. de relig. ethellet. S. Brissonius de Verbor, Signif. voc Utilitas.

rans eum decessisse, executus fueris mandatum: posse te agere mandati actione. Aliequin iusta et probabilis ignorantia tibi damnum adferret.

- L. 26. pr. et §. 1. D. h. t. Mandatum solvitur morte (sc. mandatoris): si tamen per ignorantiam impletum est, competere actionem utilitatis causa dicitur. IULIANUS quoque scripsit, mandatoris morte solvi mandatum, sed obligationem aliquando durare. §. 1. Si quis debitori suo mandaverit, ut Titio solveret, et debitor, mortuo eo, cum id ignoraret, solverit liberari eum oportet.
- L.77. §.6. D. de legat II. Maevio debitori suo reus stipulandi mandavit, ut Titio, cui mortis causa donabat, pecuniam debitam solveret; cum sciens dominum vita decessisse Maevius pecuniam dedisset, non esse liberationem secutam constitit: nec si Maevius solvendo non esset, in Titium actionem solidi vel iure Falcidiae dandam esse; quia mortis causa caepisse non videtur \*\*

  Diversum probandum foret, si Maevius,
  - 62) Ohne Grund tabelt hier Weftphal in ber spift. Darstellung der Rechte von Bermächtnissen und Fibeicommissen §. 1506. den Papinian. Da der Schulduer von seinem Gläubiger den Auftrag erhalten hatte, die schuldige Summe an den Titius zu bezahlen, dem sie als ein Geschent von Todes wegen zugebacht war; so konnte ja der Schuldner, nachdem er den Tod seines Gläubigers erfahren hatte, nun an den Titius keine Ballung mehr leisten, weil der Auftrag, der noch beym Leden des Gläubigers vollzogen werden sollte, mit seinem Tode erlossen war. Die Zahlung war also an einen solchen geschehen, welschem sie nicht hätte geschehen sollen, folglich konnte sie auch dem Schuldner keine Befreiung gewähren. Hierzu kommt,

ignorans dominum vita decississe, pecuniam errore lapsus dedisset: tunc enim portio iure Falcidise revocaretur.

L. 19. §. 3. in fin. D. de donation. Si mandavero tibi, ut pecuniam Titio des, cui donare volebam, et tu, ignorans me mortuum, hoc feceris: habebis adversus heredes meos mandati actionem. Si sciene, non habebis

L. 58. D. Mandati. Si praecedente mandato Titium defenderas, quamvis mortuo eo, cum hoc ignorares: ego puto mandati actionem adversus heredem Titii competere, quia mandatum morte mandatoris, non etiam mandati actio solvitur.

Allein eine andere Frage ist, ob das von dem Bes vollmächtigten aus Unwissenheit des erfolgten Todes des Mandanten gelchlossene Geschäft an sich gültig sey, mits hin auch dann, wenn nicht gerade von Abwendung eines Schadens die Rede ist, sondern die Aufrechterhaltung des

baß bie Schenkung von Tobes wegen baburch noch nicht mit bem Titius mirklich errichtet war, baß ber Gläubiger seinem Schulbner ben Auftrag gegeben hatte, bie Schuld bem Titius als ein Geschenk von Tobes wegen zu bezahlen. Titius hatte also auch nach bem Tobe bes Mandanten keinen Anspruch an das Geld. Denn eine Schenkung von Tobes wegen erfordert die Acceptation bes Donatars. L. 38. D. de works cousa donas. Das Mandat konnte also um so weniger noch nach dem Tobe des Gläubigers vollzogen werden, da gar kein Grund der Forderung, mithin auch keine causa solutionis vorhanden war. S. Ans. Faben de Errorid. Pragmat. Dec. XLIV. Err. 2. Isc. Cusacius Lid. VIII. Respons. Papiniani ad L. 77. §. 6. D. de legat. 2. in Operid. postum. Tom. 1. pag. 336. edit. Fabroti. Paris. 1658. f. und Iss. Finestnes Hermogenianus pag. 711.

geschlossenen Sandels bem Dritten zum Bortheil gereichen würde, mit welchem ber Mandatar aus Frrthum contra birt hat, eine Rlage gegen Die Erben Statt finde? Die Rechtsgelehrten find hierüber getheilter Meinung. Gini ge 62) bejahen diese Frage, andere. 44) verneinen fie, und Diese lettere Meinung verdient allerdings ben Borgug. Denn ber Jerthum, fofern er rechtliche Entschuldigung ver-Dient, tann mich zwar gegen einen Schaben schützen, in ben ich fonft gerathen murbe, aber er tann mir tein Recht ge Wenn nun also ber Bevollmächtigte aus Unwissen heit des erfolgten Todes bes Mandanten den ihm ertheilten Auftrag vollzogen hat, so tann zwar ber Mandatar unter feiner Unwiffenheit nie leiden, es tann aber boch auch ber Dritte, mit welchem ber Mandatar aus Jerthum contrabirt hat, aus bem Geschäft jum Nachtheil ber Erben bes Man Danten teinen Bortheil gieben. Gefett alfo, es hatte Ju mand jum Cintauf gewisser Roftbarteiten einem Andem

63) Wolv lur. natur. Tom. IV. §. 759. Udr. Hunen Prael. ad Instit. b. t. §. 10. Hofacker Princ. iuris Rom. Gern. Tom. III. §. 2015. Dabelow Handbuch des heutigen römbeutsch. Privatrechts 2. B. §. 1291. Göntnen Princ. iuris Rom. priv. nov. T. II. §. 1009. Buchner Bersuch einer Theorie des Bollmachtsvertrags §. 118.

64) Io. D'AVEZAN Contractuum libr. II. Tract. IV. §. Es ismen casu pag. 117. Ge. Lub. Böhmer auserlesene Rechtsfälle 12. Bandes 1. Abth. Resp. 126. Qu. 2. Nr. 16. f.
S. 255. ff. Frate. Becmannonum Consilla et Decision. P.l.
Consil. VIII. nr. 9. p. 165. sq. und besonders Ernst Chris.
Westphals rechtl. Abhandl. von der Gültigkeit einer handlung, die ein Anwald in Vollmacht verrichtet, da der Principal schon vorher die Bollmacht widerrusen, oder gestorben,
wovon jedoch der Anwald keine Wissenschaft erhalten.

Halle 1784. 4.

ben Auftrag gegeben. Diefer habe aus Unwissenheit bes unterdeffen erfolgten Todes des Gewaltgebers Die committirten Sachen noch eingetauft, und bas Gelb bafür bezahlt. hier tann ihm die Rlage gegen die Erben des Mandanten nicht verfagt werden, fofern er auf andere Art nicht entschädiget werden tann. Bare aber ber Rauf noch nicht vollzogen, fo hat der Bertaufer teine Rlage gegen die Erben, mofern er nicht einen besondern Schaden nachweisen tann, ben er leiden murbe, wenn der Rauf von den Erben nicht gehalten werden wollte. Diese Deis nung wird noch mehr burch die Ausnahmen bestärft, wel de bie Gesetze in gewissen Källen machen, wo bas Mandat durch den Tod des Gewaltgebers nicht erlischt. Dahin gehort, wenn der Auftrag Die Bestellung eines Sepraths. guts, oder die Freylassung eines Sklaven betrifft. In jenem Kalle fagt Ulpian L. 9. §. 1. D. de iure dotium: Sed benignius est, favore dotium, necessitatem imponi heredi consentire ei, quod defunctus fecit; in dem lettern aber lehrt Julian L. 4. pr. D. de manumiss. vindicta. Si pater filio permiserit servum manumittere, et interim decesserit intestato, deinde filius ignorans patrem suum mortuum, libertatem imposuerit: libertas servo favore libertatis contingit, cum non appareat mutata esse domini voluntas. Endlích

4) das Mandat muß ein mandatum in rem alienam senn, welches durch den Tod des Gewaltgebers erlöschen soll. Ist daher der Bevollmächtigte ein procurator in rem suam, so hört mit dem Tode des Gewaltgebers die causa nicht auf, von welcher die Gültigkeit des Auftrags abhängt. Es kann also auch das Mandat selbst nicht ers

lofchen ...). Man fete alfo, Jemand habe einem Andern eine gewisse Forderung an feinen Schuldner, es sen buch Rauf, oder Schenfung, abgetreten, und ihm beshalb eine Vollmacht gegeben, Die Schuld einzuklagen; bort nun biefes Mandat mit dem Tode bes Mandanten auf? Rein, wenn auch ber Tob besselben erfolgt mare, ehe noch ber Mandatar die Rlage gegen den Schuldner erhoben hatte. Ce muß nur ber Gewaltgeber nicht ohne Erben ge ftorben fenn, wenn bie actio directa gegen ben Schulbe ner Statt finden fou, fonft tann nur actione utili go Hagt werden, welche nach bem neuern Recht jedem Ceffionar auch im eigenen Namen zusteht. Go ist nach Cuja ; ... ) Die L.1. Cod. de obligat et action. ju verstehen, wo ber Rr. Gordian an eine gewisse Baleria auf folgende Art referi Data certae pecuniae quantitate ei, cuius meministi, in vicem debiti actionem tibi adversus debitorem, pro quo solvisti, dicis esse mandatam; et antequam eo nomine litem contestareris 67), sine herede creditorem fati munus implesse proponis. Quae si ita sunt, utilie actio tibi competit. Die Baleria hatte für einen Schuldner bem Gläubiger besselben bie Schuld bezahlt, und zwar in ber Absicht, biefe Forberung

<sup>65)</sup> S. Jan. a Costa Commentar. ad §. 10. I. de mandato: ad verb. Solvitur mandatum pag. 455. sq.

<sup>66)</sup> Observation. Lib. II. cap. 31.

<sup>67)</sup> Satte ber Procurator zur Beit bes erfolgten Tobes bes Mandanten schon litem contestirt, so war er nach den Grundssägen des römischen Rechts dominus litis geworden, und konnte nun den Prozes, als solcher, ohnehin auch nach bem Tode seines Principals fortschen. L. 28. Cod. de procuratoris.

dadurch quasi pretii loco an sich taufen. Der Glaubiger cedirte ihr auch seine Rlage gegen ben Schuldner burch ein Mandat. Er farb aber, ehe die Baleria bie Rlage noch angestellt hatte, und zwar ohne Erben. Es fragte fich alfo, ob der Auftrag erloschen fen? Satte ber Mandant Erben hinterlassen, fo mare bie ohne Bedenken zu verneinen gewesen. Denn ba bas Manbat von einer causa praecedens abhangt, nämlich bem über bie Forderung Des Gläubigers abgeschloffenen Raufe. fo konnte dasselbe burch ben Tod bes Gläubigers eben fo wenig, als Die causa erlofden, von welcher bie Gul tigfeit biefes Mandats abhängt \*\*). Die Baleria batte also nach Willführ entweder actions directa aus der Cession, ober auch actione utili im eigenen Ramen flagen tonnen. Allein ber Mandant mar ohne Erben geftorben. Hier war nun freilich bas Mandat nach bem ftrengen Recht erloschen. Die Baleria tonnte also jest nur noch actione utili klagen, als welche überhaupt jes dem Räufer einer Forderung im eigenen Namen 2116 fteht .).

Auf gleiche Weise ist nun auch in dem Fall, da der Mandatar stirbt, vorauszusepen, daß er integro adhuc mandato gestorben sen, wenn der Auftrag mit seis nem Tode erlöschen soll, das heißt, der Todesfall auf Seisten des Mandatars muß eingetreten seyn, ehe noch dersels be aus Veranlassung des Mandats Unkosten gehabt, oder

<sup>68)</sup> L. 33. Cod, de donationib.

<sup>69)</sup> L. 2. Cod. de obligat. et action. L. ult. Cod. Quando fiscus vel privatus debitoris sui debitores conven. possit.
Sluds Erlant. b. Panb. 15. Th.

Berbindlichkeiten auf sich genommen hat 70). Dem war zur Zeit seines Todes res nicht mehr integra, so geht das Recht aus dem Mandat auf die Erben des Bevollmächtigten über, wie aus folgenden Gesetzftellen erhellet.

- L. 27. §. 3. D. h. t. Morte quoque eius, cui mandatum est, si is integro adhuc mandato decesserit, solvitur mandatum.
- L. 14. princ. D. eodem. Heredem fideiussoris, si solverit, habere mandati actionem, dubium non est. Sed si vendiderit hereditatem, et emtor solverit, an habeat mandati actionem, quaeritur? Et JULIANUS libro 13. scribit, idcirco heredem habere mandati actionem, quia tenetur iudicio exemto, ut praestet actiones suas, idcirco competere exemto actionem, quia potest praestare.
  - §. 1. eiued. L. Si fideiussori duo heredes exstiterint, et alter eorum a coherede emerit hereditatem, deinde omne, quod defunctus fideiusserst, stipulatori solverit, habebit aut ex stipulatu, aut ex emto obligatum coheredem suum: ideireo is mandati actionem habebit.

Hatte also z. B. der Mandatar, dem Auftrage gemäß, für den Mandanten Bürgschaft geleistet, so war nun das übernommene Mandat zur Zeit seines Todes nicht mehr integrum. Denn er haftet jest, als Bürge, dem Gläubiger seines Mandanten für die Bezahlung der Schuld. Der Erbe kann also auch eben so gut., als es von seinem

<sup>70)</sup> S. Franc. Connanus Commentar. iuris civ. Tom. II. Lib. VII. cap. 14. pag. 567. seq. Sam. de Coccessi iar. civ. controv. h. t. Qu. 18.

Erblaffer hatte geschehen konnen, Zahlung leiften, und bie actio mandati ift ohne Zweifel begrundet 11). Allein wie, wenn ber Erbe bes Burgen Die Erbichaft feines Erblas fers vertauft hatte, und ber Raufer hatte ben Glaubiger bezahlt, tann auch hier ber Erbe bes Burgen noch gegen ben Mandanten feines Erblaffers flagen? Es scheint, Der Erbe habe hier tein Interesse mehr, weil nicht er, sondern ber Raufer Die Schuld bezahlt hat; überbem hat er auf biefen einmal fein ganges Recht übertragen; ber Raufer ift alfo nun an feine Stelle getreten. Nam emtor hereditatis vicem heredis obtinet 72). Allein ber Berfaufer einer Erbichaft bleibt nichts besto weniger Erbe, wenn er auch die Erbschaft nicht mehr besitt. Semel heres, semper heres manet 73). Er fann folglich auch noch bie actio mandati anftellen, weil er Erbe bes Burgen geworden ift, ber fie felbft murbe haben anftellen tonnen. Un' feinem eigenen Interesse läßt sich nun aber auch nicht weiter zweifeln, weil er von bem Raufer ber Erbschaft mit ber actio emti belangt werden tann, daß er ihm bie actio mandati cedire, um bas wieder erfest zu bekommen, mas er wegen bes Mandats bezahlt hat 14). Ein Gleiches findet Statt, wenn der Burge zwen Erben hinterlaffen hats

<sup>71)</sup> L. 47. D. de condict. indeb. Donellus Commentar, iuris civ. Lib. XIII. cap. 13.

<sup>72) §. 2. §. 18.</sup> D. de hered. vel act. vend.

<sup>73)</sup> L.7. §. 10. in fin. D. de minorib. et L.88. D. de heredib. restituend.

<sup>74)</sup> S. Ant. FABRI Rational. in Pand. ad L. 14. pr. D. b. t. und Pothier Pand. Instin. Tom. I. h. t. Nr. LXXV. not. c. pag. 473.

te, und der eine dem andern Miterben die Erschaft ab kauft, und dann die ganze Schuld bezahlt, wosür sich der Erblasser verdürgt hatte. Auch hier kann der Verkäuser noch immer die actio mandati anstellen. Ant on Faber 18) will zwar die letztern Worte: idcirco is mandati actionem habebit, von dem Räuser der Erbschaft versstehen; denn nur dieser könne, sagte er, die actio mandati auf das Ganze anstellen, theils wegen seines eige nen Erbstheils, theils wegen des ihm von dem Miterben cedirten Theils der Erbschaft. Der Verkäuser hingegen könne wegen seines Antheils nimmermehr auf das Ganze klagen. Allein da der Verkäuser verbunden ist, dem Räuser seines Erbtheils seine Rlage zu cediren, so ist er eben so anzusehen, als ob er die Schuld selbst bezahlt hätte 18.

Der Bollmachtscontraet endiget fich ferner II) burch Biderruf, und zwar tann

1) ber Sewaltgeber den Auftrag, so lange noch res integra ist, nach Gefallen zurücknehmen. Denn in der Bevollmächtigung liegt kein Grund der Berbindlichteit, daß der Mandant das Geschäft schlechterdings durch den Bevollmächtigten, und keinen Andern, wolle besort gen lassen, sondern nur die Verpflichtung, den Bevollmächtigten zu entschädigen. Der Mandatar hat überdem kein weiteres Interesse daben, den Auftrag zu vollziehen, den er blos aus Freundschaft und ohne Vergeltung über nahm 17). Daher heißt es nun in dem §.9. I. de man-

<sup>75)</sup> Rational in Pand ad L. 14. §. 1. D. h. t.

<sup>76)</sup> S. POTHIER Pand. Justin. h. t. Nr. LXXV. not. b. pag. 474.

<sup>77)</sup> S. LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. 4. 38.

dato: Recte quoque mandatum contractum, si, dum adhuc integra res sit, revocatum fuerit, evanescit. Eben fo fagt Ulpfan L, 12. §. 16. D. h. t. Si mandavero exigendam pecuuiam, deinde voluntatem mutavero, - cessare mandati actionem: quia extinctum est mandatum, finita voluntate. Gefchahe jedoch ber Widerruf zu einer Beit, mo der Mandatar bereits Untoften gehabt, oder Berbindlichkeiten auf sich genommen hatte, fo erlischt zwar bennoch durch den Widerruf bas Manbat, fo daß ber Mandatar in der Sache nun nichts mehr thun kann; als lein die einmal begründete actio mandati contraria wird badurch nicht aufgehoben 18). Der Widerruf tann übris gens fowohl ausbrudlich, als auch ftillschweigend gesches ben. Gin ftillichweigen ber Diberruf ift vorhans ben, a) wenn ber Manbant bie Besorgung bes nämlichen Beschäfts, welches er bem M. übertragen hatte, nachher bem B. aufträgt, Sierdurch ift Die bem erftern Mandatar ertheilte Bollmacht ftillschweigend aufgehoben 19). Gben fo b) wenn er bas einem Undern aufgetragene Gefchaft nachher felbit beforgt 80). c) Wenn fich unterbeffen Die Umftande bergeftalt geandert haben, bag nun bie Bolls giehung bes Auftrags für ben Mandanten in biefer veranterten Lage Der Gachen tein weiteres Intereffe haben fann, ber Mandatar auch hiervon in Beiten Radricht er-

<sup>78)</sup> S. Eguin. BARO Comm. ad Tit. I. de mand. pag. 332.

Arn. VINNIUS Comm. ad §. 9. I. codem. Pet. MULLER ad

Struvium, Exerc. XXII, Tb. 17. not. 5.

<sup>79)</sup> L. 31. in fin. D. de pracurat. Cap. penult. X. codem.

<sup>80)</sup> Cop. 3. Cod. h. t.

halten hat 1). Durch den Widerruf wird nun das Mans Dat dergestalt aufgehoben, daß alles, mas der Mandatar nach diefem Biderrufe that, wenn er gleich benfelben noch nicht erfahren hatte, bennoch nach bem ftrengen Rechte als ungultig angefehen wird. Beil es jeboch fehr unbil lig fenn murbe, wenn ber Manbatar wegen feiner ver zeihlichen Unmiffenheit, ober auch ein Dritter ohne feine Schuld burch ben Widerruf Schaden leiden follte, fo wird nicht nur bem Mandatar ber Billigfeit wegen bie actio mandati contraria, eben fo, wie in bemjenigen Falle, go geben, ba berfelbe aus einer verzeihlichen Unwiffenheit bes unterbeffen erfolgten Tobes bes Mandanten ben Auftrag vollzogen hat; fondern es ist auch bas Geschaft in Anse hung Des Dritten, mit welchem es aus Unwiffenheit Des erfolgten Widerrufs gefchloffen ward, in fofern für guftig au halten, als es blos darauf antommt, fich badurch ch ner Berbindlichkeit entlediget ju haben, von welcher er fonft, nach dem strengen Recht wegen des erfolgten Bider rufe, nicht befreiet fenn murbe. Bur Beftarfung bieft Sate bienen folgende Gefetiteffen.

- L. 15. D. h. t. Si mandassem tibi, ut fundum emeres, postea scripsissem, ne emeres, tu, antequam scias me vetuisse, emisses, mandati tibi obligatus ero; ne damno adficiatur is, qui suscipit mandatum.
- §. 10. I. codem. Et huic simile est, quod placuit, si debitores manumisso dispensatore 12 Titii, perigno

S1) Arg. L. 41. pr. D. de reb. cred. §. 10. in fin. I. h. t.
 L. 38. pr. D. de selut. S. Voet Comm. ad. Pand. h. t.
 \$. 17. Lauterbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 38.

<sup>89)</sup> Despensator bieß ein folder Stlave, ber bie Gelbgefdifte

rantiam liberto solvèrint, liberari eos: cum alioqui stricta iuris ratione non possent liberari, quia alii-solvissent, quam cui solvere debuerunt.

L. 12. §. 2. D. de solut. Sed et si quis mandaverit, ut Titio solvam, deinde vetuerit eum accipere: si ignorans prohibitum eum accipere, solvam, liberabor.

L. 34. §. 3. D. codem. Si Titium omnibus negotiis meis praeposuero, deinde vetuero eum ignorantibus debitoribus administrare negotia mea: debitores ei solvendo liberabuntur. Nam is, qui omnibus negotiis suis aliquem proponit, intelligitur etiam debitoribus mandare, nt procuratori solvant.

Daß aber bas Geschäft, im Falle des noch vor Vollziehung desselben erfolgten, obwohl dem Mandatar unbekannt gebliebenen Widerrufs der Vollmacht, ungültig, sen, insofern es nicht sowohl auf Abwendung eines Nachtheils, sondern blos auf einen Vortheil abgesehen ist, welschen ein Dritter daraus zu ziehen sucht, lehren solgende Geschstellen ganz augenscheinlich.

L. 4 pr. D. de manumissis vindicta. Sin autem ignorante filio vetuisset pater per nuncium, et antequam filius certior fieret, servum manumisisset: liber non fit. Nam ut filio manumittente servus ad libertatem perveniat, durare oportet pa-

feines Herrn besorgte und bie Gelber für seinen Herrn erhob, auch sie wieder verzinslich ausliehe. S. Theophilus
in Paraphr. graec. Inst. ad h. S. Die Freylassung eines
solchen Stlaven war als ein stillschweigender Biderruf bes
ihm aufgetragenen Geschäfts anzuschen. S. Vinnius ad
6. 10. l. h. t. pr. 5.

tris Voluntatem: nam si mutata facrit, non crit veram, volente patre filium manumissise.

- Cap. 9. X. de procurator. in 6to. Procurator non aliter censetur idoneus ad matrimonium contrahendum, quam si ad hoc mandatum habuerit speciale. Sane si procurator, antequam contraxerit, ad domino fuerit revocatue, contractum postmodum matrimonium ab codem, (licet tam ipse, quam ea, cum qua coutraxerit, revocationem huiusmodi penitus ignorarent) nullius momenti exsistit.
  - L. 41. D. de rebus creditis. Nam et si tibi in hoc dederim nummos, ut eos Sticho credas, deinde, mortuo me, ignorans dederis, accipientis non facies. Neque enim sicut illud receptum est, ut debitores solventes ei liberentur, ita hoc quoque receptum, ut credendo nummos alienaret.
  - L.25. §.14. D. de acquir. vel omitt. heredit. Sed si posteaquam iussit, poenitentiam egit, prius quam adiret, nihil agit adeundo.

Dieser klaren Gesetztellen ungeachtet ist bennoch Leys ser's) der entgegengesetzten Meinung. Er stellt den Grundsat auf, daß der Widerruf des Auftrags, so lang er nicht zur Wissenschaft des Mandatars gekommen ist, von keiner Wirtung sen. Er beruft sich deshalb auf Strycks. Auctoristät, und glaubt seine Meinung sen durch L. 26. § 1. D. Mandati. L. 17. D. de afficio praesidis und cap. 33. X. de rescript. so vollkommen begründet, daß man

<sup>83)</sup> Meditat. ad Pand. Vol. III. Specim. CLXXX. medit. 4.

<sup>84)</sup> Us. mod, Pand. h. t. §. 7.

die für unfere Meinung angeführten Gefetitetten nur als Ausnahmen von der Regel anzusehen habe. Allein Daß alle bie von Lenfer angeführten Gefete bie gegenwärtige Streitfrage gar nicht berühren, ift ichon von Bernher \*5) und West phal.86) so einleuchtend gezeigt worden, bag es Beitverluft fenn murbe, hierben langer gu verweilen. .. Der in ben ber Lenferschen Meinung entgegen streitenben Stellen angeführte allgemeine Entscheidungsgrund beweißt auch hinlanglich, daß von keiner Ausnahme daselbst Die Rede fenn tonne 37). Es gibt übrigens auch Salle, mo ber Gewaltgeber bas Mandat nicht mehr gillig miberrufen tann. Dahin gehört a) ber Fall, wenn ber Mandant bem-Mandatar eine Schuldforderung abgetreten, und ibn in Rudficht ber Bentreibung berselben gum progurator in rem suam gemacht hat \*\*). Go lange jeboch ber Mans batar bem Schuldner weber bie Cession angefündiget, noch einen Theil der Schuld abschläglich von ihm erhalten, noch auch ihn belangt, und litem contestirt hat, kann zwar ber Mandant, well er nach ber Strenge bes Rechts Gigens thumer ber abgetretenen Rlage bleibt, felbst auch noch nach ber Cession gegen ben Schuldner klagen, so wie

<sup>85)</sup> Lectiss. Commentation. in Pand. h. t. 6. 26. p. 616. aqq.

<sup>86)</sup> Rechtl. Abhandl. van ber Gültigkeit einer von einem Anwald nach bem Wiberruf ber Bollmacht ober erfolgten Sobe bes Principals aus Unwissenheit verrichteten Pandlung. §. 10. — 16.

<sup>87)</sup> Man vergleiche noch Werneur Select. Observat. forens. Tom. II. P. VIII. Obs. 488. ar. 2. und Müller Observation. pract. ad Loyserum Tom. II. Fasc. I. Obs. 375.

<sup>88)</sup> L. 25. in fin., L. 55. D. de procurator. Voet Comm. h. t. §. 17.

auch ber Schuldner bis bahin noch dem Cedenten gultig Bahlung feiften tann \*\*) : es muß, aber boch ber Manbant bas, mas er auf biese Art von bem Schuldner einzog, bem Mandatar erstatten 00). Denn bas einmal abgetre tene Recht tann ber Manbant bem Manbatar nicht wie ber nehmen, noch burch Biberruf vereiteln 1). Daber tann auch hier ber Mandatar, ohne Ceffion, nach ber Berordnung bes Raifers Antoninus Dius fogar in eige nem Ramen eine actio utilis anstellen.92), woraus denn von felbst folgt, daß wenn bende ber Mandant und Man-Datar ben ber Unstellung ber Rlage concurriren, der lets tere ben Borgug vor bem erstern hat 03). b) Wenn ber Auftrag eine gerichtliche Bollmacht gur Ruhrung eines Prozeffes betrifft. Gin foldes Mandat tann nach bem römischen Recht, wenn einmal lis contestirt worben ift, ohne hinreichende Grunde vom Mandanten nicht wider rufen werden \*4). Da jedoch biefes unstreitig eine Folge

- 89) L. 3. Cod. h. s. L. 3. Cod. de novation. Man sehe hier vorzäglich Hug. Donklus in Comm. ad L. 3. Cod. b. t. pag. 271 sqq.
- 90) L. 23. §. 1. D. de hered, vel act. vend. S. Ios. Finestres Hermogenianus. pag. 462. sq.
- 91) L. 13. §. 1. D. de pactes.
- 92) L. 16. pr. D. de pact, L. 7. L. 8. Cod. de heredit vel act. vendit. S. Ger. Nood Comment, ad Dig. Tit. de hered. vel act. vend. §. ult.
- 93) L. 55. D. de procurator. BACHOVIUS Tr. de actionibus. Disp. IV. §. 3. und Vort Comment. ad Pand. Lib. XVIII. Tit. 4. §. 15.
- 94) L. 17, sqq. L. 25. D. de procurator. Cap. 13. X. de procurator. Cap. 2. cod. in 6to. VORT. Comm. ad Pand. Lib. III. Tit. III. §. 23.

ves dominit litis ift, welches nach dem römischen, und selbst auch nach dem kanonischen Rechte der Procurator durch die Litisconteskation erwirdt, dieses aber heut zu Tage ben den gerichtlichen Procuratoren nicht mehr Statt sindet; so kann von dieser Ausnahme jest kein Gebrauch mehr gemacht werden \*\*).

- 2) Auch der Mandatar kann den Auftrag zurückges ben, so lange noch res integra ist. Diese Renunciaztion steht also dem Bevollmächtigten so lange fren, als der Gewaltgeber das Geschäft entweder selbst verrichten, oder noch durch einen Andern besorgen lassen kann, und also die Aufkündigung dem Mandanten zu keinem Nachstheil gereicht. Ist die Aufkündigung zur Unzeit gesches hen, so haftet der Mandatar dem Gewaltgeber wegen des ihm dadurch zugefügten Schadens, wosern er nicht etwa rechtmäßige Ursachen zu seiner Entschuldigung anzusühren vermöchte.
- §. 11. 1. h. t. Mandatum non suscipere, cuilibet liberum est; susceptum autem consummandum est, aut quamprimum renunciandum, ut per semetipsum aut per alium eandem rem mandator exequatur. Nam nisi ita renuncietur, ut integra causa mandatori reservetur esudem rem explicandi: nihilominus mandati actio locum habet; nisi iusta causa intercesserit, aut non renunciandi, aut intempestive renunciandi.

<sup>95)</sup> S. Iust. Henn. Bobimen Iur. eccles. Protest. L. I. Tit, 38. 4. 52. Strubens rechtliche Bebenken 5. Th. Beb. 25.

<sup>96)</sup> Io, D'AVEZAN Contractum Lib, I. Cap. 12. §. Evenit. p. 28, Ger. NOODT Comm. ad Dig. h. t. §.. Non ménus. pag. 374. und befondets Ios. Finestres in Hermogeniang. p. 444 — 449.

- L. 22. §. 11. D. eodem. Sicut autem liberum est, mandatum non suscipere, ita susceptum consummari oportet, nisi renunciatum sit. Renunciari autem ita potest, ut integrum ius 17) mandatore reservetur, vel per se, vel per alium eandem rem commode explicandi: aut si 19) redundet in eum captio 20), qui suscepit manda
  - 97) Ius heißt hier soviel als potestas, Möglichkeit. Die Basilies Tom II. pag. 146. bruden es burch dováras aus.
  - 98) Statt aus es lieset Cod. Erlang, aut si non. Gben so Baudoga. Dieses hält auch Innsius in Strictur ad Rom. iuris Pand. et Cod. pag. 121. für die mahre Leseart. Der vollkommene Sinn ist also nach der Erklärung des Jensius der: aus, es non so. integrum iam id sit mandatori. Hiermit stimmt Herr GHG. Ass. HAUBOLD in Disp. de Padio Mela ICto. eiusq. fragmentis §. 11. siberein, welcher diese Stelle so ergänzt: aus es into tempore non renunciaveri. Die Glosse hat auch diese Stelle anders nicht verstanden.
  - 99) Caplio ift hier foviel als damnum ober detrimentum. Iensius c. l. etflatt biefe Borte fo: ut redundet in eum retitutio damni, quod passus est mandator ob susceptum mandatum non peractum. HAUBOLD stimmt auch damit überein, wenn et fagt: omne dammum et detrimentum spet imputebitur. Diefe Erklärung wird befonders burch die nachfolgenben Borte bestärft, und fo fteht nun alles in genauen Busammenhange. Abweichend ift jeboch bie Erklarung bes POTHIER in Pand. Iustin. Tom. I. Nr. LXXX, not, g. pag. 474. Er fagt: Hic alter casus est, que mandatarius non tenetur exequi mandatum, quod suscepit; scilices si quid es improvise supervenit, propter quod non sine magna sue captione, id est, sine magne incommede illud exequi non possis: puta, adversa valetudo, necessaria peregrinalio, etc. Durch biefe Erklarung wird benn freylich bie florentie nische Leseart erhalten, wenn man fich vielleicht ein Gewiffen baraus macht, bavon abzugehen.

tum. Et quidem si is, cui mandatum est, ut aliquid mercaretur, mercatus non sit, neque renunciaverit, se non emturum, idque sua non alterius culpa fecerit: mandati actione teneri eum convenit. Hoc amplius tenebitur (sicuti Mela quoque scripsit) si eo tempore per fraudem renunciaverit, cum iam recte 100) emere non posset.

Sieht der Mandatar nach der Uebernahme des Aufstrags, daß er das Mandat aus irgend einer Ursache nicht vollziehen kann, so muß er dieses dem Mandanten, sobald er kann, anzeigen, damit derselbe das Mandat, weinn er will, einem Andern übertragen könne. Unterstäßt er dieses, oder die Aufsagung ist zu spät geschehen, so muß er dem Mandanten allen ihm daraus entstehens den Schaden ersetzen, es mare denn, daß er die unterslassen oder zu spät geschehene Aufkündigung durch gülztige Gründe entschuldigen könnte.

L. 27. §. 2. D. h. t. Qui mandatum suscepit, si potest id explere, deserere promissum officium non potest: alioquin, quanti mandatoris intersit, damnabitur. Si vero intelligit, explere se id officium non posse, id ipsum, eum primum poterit, debet mandatori nunciare: ut is, si velit, alterius opera utatur. Quod si cum possit nunciare, cessaverit, quanti mandatoris intersit, tenebitur: si aliqua ex causa non poterit nunciare, securus erit.

<sup>100)</sup> Recte emere heißt hier einen vortheilhaften z. B. wohls feilen Kauf schließen; so wie man fagt: male emere, etwas theuer taufen. CICERO ad Quint. Fratr. Lib. I. Ep. 1. S. Schellers Wörterbuch. Voc. Recte.

Solche rechtmäßige Entschuldigungsgründe sind Rrank heit, entstandene Feindschaft zwischen dem Mandanten und dem Mandatar, nothwendige Reise, vergebliche Rlage wegen der Insolvenz des Schuldners, oder einer peremtorischen Einzede desselben, oder auch vergebliche Regreßtage gegen den Mandanten wegen zufälliger Berarmung desselben, wenn das Mandat dahin ging, für ihn einem Oritten Zahlung leisten, und dergleichen mehr.

L. 23. 24. et 25. D. h. t. Sane si valetudinis adversae vel capitalium inimicitiarum, seu ob inanes rei actiones 1), seu ob aliam iustam causam excusationes alleget, audiendus est.

1) Bauboga liefet bier immanes. Much muß Accurfins fo gelefen haben, wie fich aus ber Gloffe ergibt. Allein biefe Lefeart gibt teinen richtigen Sinn. Inanes rei actiones, fagt vielmehr Finestres in Hermogeniano ad h. L. S. 8. pag 448. sunt, quas vel inopia vel exceptio debitoris excludit. L. 6. D. de dolo malo. L. 117. D. de reg, sur, Ideoque si mandatarius non convenerit reum, qui ob summam inopiam iudicate facere satis non poterat, iustam excusationem habebit emissae executionis mandati, quod si implevisset, inutilibus sumtibus operasset mandatorem, cuius perieulo ac damno illos fecisset mandatarius. L. 51. D. de peculio L. 1. C. h.t. Tuebitur etiam causa inopiae mandatoris eum, qui post mandatum susceptum de solvendo, rescivit, se ab eodem recuperare propter nimiam egestatem non posse, quod illius creditori de suo forte solvisset: neque enim officium gratuito et ex amicitia alteri praestitum, damnbaum ipsi esse debet exhibenti. L. 61. §. 5. D. de furt. L. 3. §. ult. D. de testib. POTHIER in Pand. Justin. Tom. I. h. t. Nr. LXXX. not. h. erflart bie Borte inanes rei actiones eben fo: id ent, fagt er, quia mandatore in paupertatem delapse, mandatarius insnes actiones haberet ad repetendas ab eo impensas, quas faceret.

PAULUS Sententiar Receptar. Lib. II. Tit. 15.

2). Ob subitam valetudinem, ob necessariam egrinationem, ob inimicitiam, et inianes rei acnie 3), aut integra adhuc causa 4), mandati neio renunciari potest.

Uebrigens bemerkt Struben ) nicht ohne Grund, die Verjährung der actio mandati, mit welcher der indant seinen Schaden gegen den Mandatar verfolgt, von der Zeit zu lausen anfange, wo sich der Schaden te, welcher aus der Versäumniß des Mandatars ents den ist.

#### §. 960.

erschied zwischen einem Manbat, und einem blogen Rathe ober einer Empfehlung.

Es ist nun noch zulett zu zeigen übrig, wie sich Mandat von einem bloßen Rathe, und einer blos Empfehlung unterscheide.

In Ant. Schulting Iurisprud. Antejustin. pag. 289.

RITTERSHUSIUS ad Paulum c. 1. macht ben inanes rei aciones die Bemerkung: ob debitoris inopiam, ut in L. 6.

7. de dolo malo. Idem vero erit, si quavis alia ratione
ctió perierit.

Die gemeine Leseart ist zwar intogra adhee causa. Alsein da diese Worte in Berbindung mit den vorhergehenden inen offenbar falschen Sinn enthalten, so hat Ger. Noodr i Comm. ad Dig. h. t. §. Non minus pag. 374. dem ich efolgt bin, die Stelle dadurch emendirt, daß er das Wort ur noch beyfügt. Rittershausen hingegen behauptet, aß diese Worte sich vielleicht aus einer unrichtigen Erkläung des Anians in den Tert können eingeschlichen haben. Ihm stimmt auch Finestres c. l. §. 5. pag. 446. dep. Rechtliche Bedenken 4. Th. Bed. 203.

Wolfg. Ad. LAUTERBACH Comm. de consiliis corumque

I) Einen Rath gebe ich, wenn ich dem Andern ju ertennen gebe, mas ich für ihn, und in feiner Lage für bas zuträglichste halte, und ich felbst thun murbe, wem ich an feiner Stelle mare. Der Rath betrifft alfo 1) bie eigenen Angelegenheiten besienigen, welchem ber Rath ertheilt wird. Der Rathgeber hat daben tein wei teres Intereffe. Allein ein Mandat gebe ich zu meinem, aber ju meinem und bes Bevollmächtigten, ober ju eines Dritten Bortheil. Ein bloger Rath bewirft baber auch 2) an und für fich tein rechtliches Berhaltniß; weder ber Rath empfänger ift verbunden, ben ihm ertheilten Rath gu ber folgen, noch ber Rathgeber ichulbig, benfelben gu enticht bigen, wenn ber befolgte Rath nicht ben erwunschten Ev folg gehabt hat. Gin Mandat hingegen erzeugt Rechte und Berbindlichfeiten. Go lehrt Juftinian S. 6., 1. h. t. Tua gratia intervenit mandatum: veluti si tibi mandet, ut pecunias tuas in emtiones potius praediorum colloces, quam foeneres, vel ex diverso, ut foeneres potius, quam in emtiones praediorum colloces. Cuius generis mandatum magis consilium, quam mandatum est, et ob id non est obligatorium, quia nemo ex consilio obligatur, etiamsi non expediat ei, cui dabitur: cum liberum cuique sit, apud se explorare, an expediat consilium. Es wird jedoch vorausgeset, a) daß der Rathgebende sich teiner bosen Absicht zu icha ben schuldig gemacht habe, sonst hat gegen ihn die actio

iure. Tubingae 1654. Io. Andr. FROMMANN Diss. de commendatione. Tub. 1669. Nec. Christoph. Lyncker Diss. de commendatione speciali. Ionae 1663. Casp. Achat. Beck Diss. de eo, quod iustum est circa commendationem. Ionae 1716.

doli Statt. Consilii non fraudulenti nulla est obligatio, fast Ulpian L. 47. pr. D. de div, reg. iuris: caeterum si dolus et calliditas intercessit, de dolo actio competit'). b) Er muß sich auch nicht etwa besonders verpflichtet haben, für ben guten Mus, gang bes Raths zu fteben. Denn ift hierburch ber Anbere wirklich bewogen worden, Etwas zu thun, mas er fonft nicht gethan haben wurde, so wird ein solcher Rath einem Mandate gleichgeachtet, und bie actio mandati ist begründet, wenn gleich ber Rathgebende tein weiteres Intereffe baben haben follte. Si non esses facturus, fagt Ulpian L. 6. §. 4. D. k. t. nisi ego mandassem, etsi men non interfuit, tamen erit mandati actio. Es ift zwar hier von einem Rathe eigentlich nicht Die Rebe, fondern von einem Mandate, allein von einem folden, welches ben Mandanten gar nicht weiter intereffirt, und also die rechtlichen Folgen eines Mandats nicht mit fich führt. Infofern nun aber ein folches Mandat bem Rathe gleichgeachtet wird, ist Diese Stelle allerdings hier anzuwenden, wie herr hofr, Thibaut 1) ausführlich gezeigt hat. Außerdem wird ein Rath auch noch e) in dem Kalle für verbindlich gehalten, wenn fich Jemand für einen Runftverftandigen ausgibt, und einem ber Sache Unfundigen einen schlechten Rath gibt \*). Allein hier liegt

<sup>7)</sup> S. Wernher Lectissim, commentat. in Pand. h. t. §. 9. et 10.

<sup>8)</sup> Bersuche über einzelne Theile ber Theorie bes Rechts. 1.B. 8. Abh. S. 131. ff.

<sup>9)</sup> S. LAUTERBACH Comm. de consiliis P. II. Cap. 1. Th. 6. HOFACKER Princip. iuris civ. Rom. Germ. T. II §. 2016. lit. D. and Sopfners Commentar über die Institutionen §. 919.

entweder Arglist ober eine derselben nahe kommende Culpa zum Grunde, welche den Rathgeber verantwortlich macht 10).

II. Auf gleiche Weise erzeugt auch eine bloße Emspfehlung, (commendateo) wodutch ich dem Andern die guten Eigenschaften einer Peisson wer Sache rühme, in der Absicht, ihn dadurch zu Etwas zu bestimmen; keine Berbindlichkeit.

L. 12. §. 12. D. h. t. Cum quidam talem epistolam scripsisset amico suo: Rogo te, commendatum habeas Sextilium Crescentem amicum meum, non obligabitur mandati; quia commendandi magis hominis, quam mandandi causa scripta est.

L. 43. pr. D. de contrah. emt. Ea, quae commendandi causa in venditionibus dicuntur, si palam appareant, venditorem non obligant: veluti si dicat servum speciosum, domum bene aedificatam.

L. 2. D. de proxenetic. Si proxeneta intervenit faciendi nominis 11) ut multi solent: vides mus, an possit quasi mandator teneri? et non puto teneri: quia sic monstrat magis nomen, quam mandat, tametsi laudet nomen.

Es können jedoch auch hier besondere Rechtsgründe eintreten, welche den Empfehlenden verbindlich machen. Dahin gehört

<sup>10)</sup> L.9. §.5. D. Locati. L.8. §.1. D. ad L. Aquil. L. 132. D. de Reg. iuris.

<sup>11)</sup> sc. causa. Es ist bieses ein Gracismus, ben auch Ant. Augustinus Emendat. Lib. II. c. 1. pag. 99. bemerkt hat. Bergleiche and Ger. NOODT Probabil. iuris eiv. L. IV. cap. 11. §. 4.

- a) wenn er wissentlich und in arglistiger Absicht ets was Schlechtes empfohlen hat 13).
- L. 7. §. 10. D. de dolo malo. Idem Pomponius refert, Caecidianum Praetorem non dedisse de dolo actionem adversus eum, qui advirmaverat, idoneum esse eum, cui mutua pecunia dabatur: quod verum est, nami nisi ex magna et evidenti calliditate, non debet de dolo actio dari.
- L. 8. D. eodem. Quod si, cum scires eum facultatibus labi, tui lucri gratia adfirmasti mihi, idoneum esse: merito adversus te, cum mei decipiendi gratia alium falsa laudasti, de dolo iudicium dandum est.
- b) Wenn Jemand von Amtswegen, ober vermöge gesetzlicher Verordnung für seine Empfehlung zu stehen verbunden ist. Dieß ist z. B. der Fall, wenn Jemand der Obrigseit eine Person zum Vormund vorschlägt, und behauptet, daß sie tüchtig sey; hier muß er auch dafür haften 12).
- c) Wenn der Empfehlende sich zum Schadensersatz verpflichtet, und dadurch den Andern hauptsächlich bewos gen hat, ein Geschäft einzugehen, was er sonst nicht geschlossen haben wurde. 3. B. es empfiehlt Jemand eis nen als einen sichern Mann, dem man ohne Gefahr cres

<sup>12)</sup> C. BECK Diss. cit. \$. 13-24.

L. 4. §. fin. D, de fideiusser. et nominatorib. L. 1. et 2.
 Cod. de pericule nominator. L. 2. et 8. Cod. de susceptorib. S. Frommann Diss. de commendatione. §. 31. unb Beck Diss. de eo, quod inst. est circa commendat. §. 32.

bitiren konne, und verspricht zugleich bafür zu stehen, bag ber Gläubiger sein Geld wieder bekommen folle 14).

- d) Biele 16) behaupten auch, daß unter Kaussenten eine bloße Empsehlung so gut wie eine Bürgschaft sen. Allein andere 16) bezweiseln mit Recht die Allgemeinheit einer solchen Observanz um so mehr, je weniger in der Natur und Beschaffenheit des Handels Gründe für diese Metnung liegen. Es schließt auch die Empsehlung selbst in den Fällen, wo sie die Kraft einer Intercession hat, die Nechtswohlthat der Ordnung nicht aus 17).
- 14) S. Wernner Select. Observat., for. T. H. P. VI. Obs. 372. Strubens rechtliche Bebenken 1. Th. Beb. 175. und Nic. Christoph. Lyncker Disp. de commendatione speciali. Icn. 1693. Cap. IV. Th. 4. sqq.
- 15) MARQUARD de iure mercatorae Lib. II. cap. 11. nr. 69. CARPZOV Iurisprud. for. P. II. Const. XVIII. Def. 24. nr. 7. 8. 9. LAUTERBACH Diss. de iure in euria mercatorum naitato. §. 172. FROMMANM Diss. de commendatione §. 66. und Beck cit. Diss. eiusd. arg. §. 30.
- 16) S. STRYCK Us. mod. Pand. h. t. §. 10. WERNUER Lect. commentation. in Pand. h. t. §. 11. und besonders Ernft Ferb. Kleins merkwürdige Rechtssprüche der Hallischen Zuristen Facultät. 3. B. Nr. XV. S. 222. ff.
- 17) S. WERNER Select. Observat. for. T. Il. P. VI. Obs. 495.

### Lib. XVII. Tit. II.

# Pro Socio.

## §. 961.

Begriff bes Societätscontracts.

Das Wort Soeietas, Gesellschaft, hat verschiedene Bedeutungen. 1) Im Allgemeinen wird darunter die Bereinigung mehrerer Personen zur Erreichung eines ges meinschaftlichen Zwecks verstanden. 2) In einem engern Sinn wird Sacietas dersenige Vertrag genannt, wodurch eine gewisse Gemeinschaft errichtet wird. Man unterscheide also Gesellschaft und Gemeinschaft. Lettere, von welcher der Begriff schon an einem andern Orte 18) geges ben worden ist, kann auch ohne Vertrag entstehen, ders gleichen Gemeinschaft communio incidens genannt wird 19). Es ist aber auch nicht sede Gesellschaft mit einer Gemeinschaft verbunden 20). Eine solche Gesellschaft kann von verschiedener Art seyn.

- a) In Ansehung ihres Zweds ist ste entweder eine solche, welche um eines gemeinschaftlichen Gewinnes willen
- 18) S. ben 10. Th. biefes Commentars \$. 714.
- 19) L. 31. et 32. D. L. L.
- 20) S. Io. D'AVEZAN Contractuum Lib. II. Tract. III. S. Socius ergo aqq. pag. 106. WERNHER Select. Observat. for. Tom. II. P. X. Obs. 326.

Digitized by Google

eingegangen worden, oder sie hat einen andern Zweck. In jenem Falle wird sie eine societas quaestuaria oder negotiatoria, eine Mascopen, oder Compagenies Handlung, Sewerbs. Semeinschaft; in diesem aber societas non quaestuaria genannt. Z. B. zwen Gelehrte halten sich ihrer Gesundheit wegen gemeinschafts lich ein Pserd.

- b) In Ansehung ihrer Gegen ftande, als Mittel zum Zweck, kann sie entweder eine societas operarum, wenn gemeinschaftliche Arbeiten, oder societas rerum, wenn gemeinschaftliche Benträge von Sachen, oder eine societas rerum und operarum zugleich senn, wenn bende vereint Mittel zum Zweck sind.
  - o) In Ansehung ber Wirtung ist sie entweder eine societas quoad usum tantum, oder quoad ipeam sortem contracta, je nachdem die Benträge von Sachen entweder blos bem Gebrauche nach, oder auch selbst dem Eigenthume nach gemeinschaftlich sind.
  - 3) In der eigentlichsten Bedeutung versteht man unter Societae, den Gefellschaftscontract, das ist, denjenigen Confensualcontract, wodurch mehrere Personen sich gegenseitig verpflichten, Sachen und Güter, oder Arbeiten, oder beides zugleich zum Zweck eines erlaubten gemeinschaftlichen Gewinnes vereinigen zu wollen 21). Wir bemerken hierben noch Folgendes.

<sup>21)</sup> S. Franc. DUARENUS Comm. ad h. Tit. (in Oper pag. 1014, sqq.) Gabr. MUDARUS Comm. ad. cund. Tit. (in Comment. de contractibus. Francof. 1586.) Io, D'AVERAN Contract. Lib. II. Tract. III. de societate. (in Thes. Meers. Tom. IV. p. 103. sqq.) Io. Gokpdakus de contractu socie-

1. Der 3wed bes Gefellschafts-Contracts ober einer Societat im eigentlichen Sinn ift immer ein gemeins schaftlicher Gewinn, nicht blos ein gemeinschaftlicher Bebrauch ober Bortheil 38). Wenn also zwen fich zu ihrem gemeinschaftlichen Gebrauche und Rugen ein Pferd zusams men taufen, ohne damit einen weitern Bewinn zu machen, jo fagt man wohl, fie haben bas Pferd in Gemeinschaft, allein man nennt Dieses teine eigentliche Gocietat23). Benn ich ferner Jemanden eine Sache in der Absicht gebe, um fie mir für einen bestimmten Preis zu vertaufen, tonne er aber mehr bafur bekommen, fo folle ber Bewinn ihm geboren , fo ift bieg teine Societat , fondern ein unbenanns ter Contract, ben man ben Trobelcontract nennt, Bare hingegen verabredet worben, bag ber Bewinn ges theilt werden folle, fo ift das Geschäft eine mahre Gocies tat, in welcher ber Gine eine gewisse Sache gibt, ber andere Dienste leistet, und zwar um eines gemeinschaftlis den Gewinnes willen 24). Dag auch ber Berluft gemeins

tatis. Merb. 1603. Frid.. GERDES Tr. de societate. Gryphisw. 1667. (in Opp. Tom. I. pag. 874. sqq.) Huld ab Eyben Diss. de societate et mandato (in Eius Scriptis Argent. 1708. pag. 155. sqq.) Io. Henr. Feltz Disp. I. et II. de societate. Argent. 1705. et 1711. Tob., Iac. Reinharth Diss. de natura et effectu societatis. Erf. 1732. und Io. Rud. Engau Diss de societate mercatoria. Ienae. 1747.

 <sup>22) §. 2.</sup> I. de societate. E. 7. L. S. L. 29. §. 1, et 2. D.
 h. t. S. Hug. Donellus Comment. iuris civ. Lib. XIII.
 cap. 15. §. Nondum satis. pag. 652. sqq.

<sup>23)</sup> L. 31. D. h. t.

<sup>24)</sup> L. 44. D. codem. S. POTHIER Pand. Instin. Tom. I. h. t. nr. IV. not. a.

schaftlich seyn musse, wie huber 26) und Noodt 26) bes haupten wollen, gehört nicht zur wesentlichen Bestimmung des Begriffs, sondern ist nur eine natürliche Eigenschaft des Societäts: Contracts, welche burch Vertrag abgeäns dert werden kann 27).

II. Es muß ein erlaubter Gewinn senn, ben bie Gefellschafter mit einander erwerben wollen. Reine Se fellichaft tann baber bestehen, welche einen unerlaubten Gewinn jum 3weck hat. L. 70. &. ult. D. de fideiussor. fagt: Flagitiosae rei societas coita nullam vim habet. Eben fo heißt es in ber L. 57. D. h. t. Nec praetermittendum esse, Pomponius ait, its demum hoc verum esse, si honestae et licitae rei societas coita sit; caeterum si maleficii societas coita sit, constat, nullam esse societatem. Generaliter enim traditur, rerum inhonestarum nullam esse societatem. Go wenig baber in einem folden Kalle der eine von dem andern Theilnahme an dem schandlichen Gewinn verlangen fann, eben fo wenig fann auch berfenige, welcher beshalb gur Strafe verurtheilt worden ist, von bem andern Theilnahme an biesem Schaden fordern 28).

III. Jeder socius muß Etwas zur Gesellschaft conserviren, es bestehe in Sachen, oder Diensten oder beyden

<sup>25)</sup> Praelect. ad Institut. Lib. III. Tit. 26. \$. 1.

<sup>26)</sup> Commentar. ad Dig. h. t. §. 1.

<sup>27)</sup> L. 29. S. 1. L. 30. D. h. s. S. Donklius c. I. S. Sed cur.

<sup>28)</sup> L.1. §. 14. D. de tutelae et rat. distrak. Vort Comm. ad Pand. h. t. §. 7.

zugleich 20). Ohne Bentrag, und um einer bloßen Schenstung willen, wird keine Societät errichtet 30).

IV. Der Gocietätscontract gründet sich auf wechsels seitiges Zutrauen. Daher werden die socii unter sich wie Brüder angesehen 31); und jeder Betrug macht die Gesellschaft nichtig 32).

#### §. 962.

Berfchiebene Gintheilungen ber Societat.

Ist die Gesellschaft mit einer Gemeinschaft der Güter verbunden, so kann sie entweder eine all gemeine oder eine Besondere senn. Erstreckt sich nämlich die Gesellschaft auf das ganze, sowohl gegenwärtige als künstige Bermögen der Gesellschafter, so das das Vermögen aller auch der Substanz nach gemeinschaftlich ist, es werde durch Fleiß oder Glücksereignisse und Erbschaften erworden, so wird sie eine all gemeine Gesellschaft universalis, societas omnium bonorum 33), societas universalis, societas omnium bonorum 33), societas universarum fortunarum 34) genannt 35). Eine Gesellschaft hingegen, wodurch nicht das ganze Vermögen der Interessenten in Gemeinschaft gebracht wird, heißt eine particuläre oder

- 29) L. 1, Cod. pro Socio,
- L. 5. §. 2. D. h. t. L. 35. §. 5. D. de mort. caus. don.
   L. 16. §. 1. D. de minerio.
- 31) L. 63. pr. D. h. s. Societas ins quodammodo fraternitatis in se habet.
- 32) L. 3. 4. 3. D. h. s.
- 33) L. 1. S. 1. D. h. t. L. 3. S. 1. D. cod.
- 34) L. 73. D. h. s.
- 35) S. Pes. Müller Diss. de societate universali. Ienae 1691.

besondere Gesellschaft. Sieht man blos auf ben Er werb, so geht die Gefellschaft entweder auf eine Gemein ichaft alles beffen, mas die Gefellichafter burch ihren Rleiß und Arbeit erwerben, ober fie betrifft blos einen gewiffen Sandelszweig, ober ein einzelnes Gefchaft. bem erstern Falle wird eine solche Gesellschaft eine societas generalis, in bem lettern aber eine societatas specialis genannt. 3. B. 3wen haben mit ein ander einen Bieh. oder Getraide, oder Bollen . Sandel ober in Rudficht auf ben Ertrag eines Bergwerts eine Gewerkschaft (societas metallica) errichtet. Gin Benfpiel von einer societas specialis führt auch Alfenus Barus L. 17. pr. D. h. t. an: Duo societatem coierunt, ut Grammatica 36) docerent, et quod ex eo artificio quaestus fecissent, commune corum esset. Wenn hingegen über eine Erbichaft, fie fen eine testamentarische ober Intestaterbschaft, eine Gefelli schaft errichtet wird, fo ift Diefes eine particulare Go. Eine folche Befellschaft tann errichtet werben nicht nur, wenn die Erbichaft icon erworben ift, fon bern auch, wenn fie fünftig einem von benden gufab

36) Haloanber und Ruffard wollen Grammaticam lesen, allein ohne Grund. Man sehe vielmehr Surronius de illisteid. Grammat. cap. 2. Wie gewöhnlich dieser Sprachgebrauch sey, hat Gronovius gezeigt Observat. L. II. cap. 2. Ungewöhnlicher ist es, wenn Alfenus den Unterricht in den Sprachen ein artiscium nennt. Allein zu seinen Beiten gab es noch keine öffentlich besoldeten Sprachlehrer. Denn der erste öffentliche Lehrer war Quintilian. Man ertheilte also den Unterricht für einen Lohn, der aber desto größer und einträglicher aussiel, je nöthiger ein solcher Unterricht war. S. Seip. Guntilis Parergor. Lib. I. cap. 1. und Eo. Ottonis Alsenus Varus Cap. 6. §. 1.

len follte 27). Bon allen diesen Fällen haben wir Bens spiele in den Gefetzen.

L.3. §. 2. D. h. t. De illo quaeritur, si ita societas, ut si qua iusta hereditas alierutri obvenerit, communis sit: quae iusta hereditas? utrum, quae iure legitimo obvenit, an etiam ea, quae testamento? Et probabilius est, ad legitimam hereditatem tantum hoc pertinere 36).

L. 52. §. 6. D. codem. Papinianus quoque libro III. Responsorum ait: Si fratres parentum indivisas hereditates ideo retinuerunt, ut emolumentum ac damnum in his commune sentirent, quod aliunde quaesierint, in commune non redigetur.

# §. 963.

Unterschied zwischen einer societas universalis, und generalis quaestuaria.

I. Eine Universal: Societät hat also bas Eiges ne, daß sie sich 1.) auf das ganze, sowohl gegenwärtige als

- 37) S. Ant. SCHULTING ad Caji Institut. Lib. II. Tit. 9. §. 16. not. 93. circ. fin. (in Iurisprud. Antejust. pag. 169.)
- 38) In einer andern Beziehung, nämlich auf die Lex Iulia et Papia von gesetzwidrigen Ehen, welche unter andern Strafen auch eine Unfähigkeit zu Erwerbung angefallener Erbschaften nach sich zogen, erklärte man diesen Ausbruck so, daß auch eine testamentarische Erbschaft darunter begriffen wird. L. 130. D. de Verd. Signif. S. Case. Costa Var. ambiguitat. iuris Lib. II. cap. 19. (in Thes. iur. Rom. Octon. Tom. IV. pag. 1227.) Andr. Fachinaeus Controvers. iur. Lib. VI. cap. 41. und 10 Gottl. Heineccius Comm. ad Leg. Iul. et Pap. Poppaeam Lib. II. cap 6. §. 5.

Digitized by Google

zukunstige, Vermögen der Gesellschafter erstreckt, welches bier immer dem Eigenthume nach gemeinschaftlich ist Sie sett also natürlich solche Güter voraus, welche des freien Disposition derjenigen unterworfen sind, die ein solche Gesellschaft unter sich errichten. Lehen und Fidei commissauter sind folglich der Substanz nach unter diese Societät nicht begriffen. Nur die Früchte und Einkunste aus diesen Gütern gehören in die Gemeinschaft 39). Ba einer solchen allgemeinen Gütergemeinschaft sallen denn aud Erbschaften, Vermächtnisse, Schenlungen, und überhaupt alles, was die Gesellschafter erwerben, mithin auch der Gewinn aus Pönaklagen, der Gesellschaft zu. Folgende Gesellschellen sind hier merkwürdig.

- L. 3. §. 1. D. h. t. Cum specialiter omnium bonorum societas coita est, tunc et hereditas et legatum, et quod donatum est, aut quaqua ratione acquisitum, communioni adquiretur.
- L. 73. pr. D. eodem. ULPIANUS libro 1. Responsorum Maximino respondit: Si societatem universarum fortunarum coierint, id est, earum quoque rerum, quae postea cuique adquirentur, hereditatem cuivis eorum delatam in commune redigendam.
- L. 52. §. 16. D. sodem. Socium, universa in societatem conferre debere, NERATIUS ait, si omnium bonorum socius sit: et idee, sive ob iniuriam sibi factam, vel ex Lege Aquilia, sive ipsius, sive filii corpori nocitum sit, conferre debere respondit.

<sup>39)</sup> S. STRUVII Synt. iur civ. Ex. XXII. Th. 26. unb Wern-HER lectiss. Commentat. in Pand. T. l. h. t. §. 2. 3.

Sogar bas Seprathegut, welches bem einen Gesells schafter von feiner Frau ist zugebracht worden, wird ges, meinschaftlich, so lange die Ehe bauert. Wird sie getrennt, fo muß bas Benrathegut restituirt werben, jeboch genießt bie Gefellichaft Die Ginkunfte bis auf ben Tag ber Restitution. Sollte Die Gesellschaft früher aufgehos ben werden, fo tann ber Chemann bas henrathegut aus bem gefellschaftlichen Bermogen als einen Boraus gurucks forbern, weil ihm nun die Laften ber Che allein gu Theil werden, welche fonft aus ber Befellichaftstaffe bes stritten wurden 40). Bare jedoch bas Benrathogut zu ber Beit da die Gesellschaft aufgehoben wird, in einem sole den Ralle, bag es nicht braucht restituirt zu werben, fo wird baffelbe alebann fo gut, ale bas übrige Bermogen der Gefellschaft, unter Die Interessenten vertheilt, wie aus folgenden Gefetstellen erhellet.

L. 65. §. 16. D. h. t. Si unus ex sociis maritus sit, et distrahatur societas manente matrimonio, dotem maritus praecipere debet: quia apud eum esse debet, qui onera sustinet. Quodsi iam dissoluto matrimonio societas distrahatur, eadem disrecipienda est dos, qua ei solvi debet 41).

L. 66. D. eodem. Quod si co tempore, quo dividitur societas, in ca causa dos sit, ut certum sit,

<sup>40)</sup> S. VOET Comm. ad Pand. h. t. \$. 4.

<sup>41)</sup> i. e. Socius, qui dotem accepit, eamque uxori restituere tenetur, eam quidem recipere seu praecipere debet e medio societatis: sed non debet eam praecipere ante eam diem, qua tenetur eam uxori solvere: interusurium debet societatis lucro esse, mie Pothier in Pand. lustin. Tom. l. h. t. Nr. XV. not. d. bieje Stelle erflatt.

cam, vel partem cius reddi non eportere, divider cam inter socios iudex debet.

Hat ein Sesellschafter durch eine sträsliche Handling etwas erworden, so ist er zwar einen solchen schändliche Gewinn in die Sesellschaft einzuwersen nicht schulig. Hat er es aber dennoch freywillig gethan, so ist aud dieser Gewinn gemeinschaftlich. Wird nachher der Schuldige wegen seines Verbrechens an Gelde gestraft, ktommt es darauf an, ob der andere Gesellschafter Wissenschaft von der Schändlichkeit dieses Erwerds gehat hat, oder nicht. Im ersten Fall ist auch die Strase gemeinschaftlich. In dem letztern hingegen gibt der Urschuldige blos den Empfang heraus, die Strase hingegen seidet dersenige allein, der das Verbrechen beging ist. Die hierher gehörigen Stellen sind

L. 52. §. 17. D. h. t. NERATIUS ibidem in socium omnium bonorum non cogi conferre, que ex prohibitis causis adquisierit.

L. 53. D. eodem. Quod autem ex furto, rel ex alio maleficio quaesitum est, in societatem ner oportere conferri palam est: quia delictorum upis atque foeda communio est. Plane, si in per dium collata sit, commune erit lucrum.

L. 54. D. eodem. Quod enim ex malefici contulerit socius, non aliter recipere debet, qui damnatus sit.

<sup>42)</sup> S. Franc. Connanus Commentarior. iuris civ. Lib. ¶. cap. 13. pag. 547. Io. D'AVEZAN Contractuum Lib. II. Tr.\$. §. Itaque pag. 104.

- L. 55. D. codem. Si igitur ex hoc conventus fuerit, qui maleficium admisit, id, quod contulit, aut solum aut cum poene auferet. Solum auferet, si mihi proponas, insciente socio cum in societatis rationem hoc contulisset: quod si sciente, etiam poenam socium agnoscere oportet, aequum est enim, ut cuius participavit lucrum, participet et daminim.
- L. 56. D. codem. Nec quicquam interest, utrum manente societate praestiterit ob furtum, an dissoluța eq. Idemque est în omnibus turpibus actionibus: veluți iniuriarum, vi bonorum raptorum, servi corrupti, et similibus; et in omnibus poenie pecuniariis, quae ex publicis iudiciis accidunt.
- 2) Ben einer Universal: Societät merden alle körpers liche Sachen und dingliche Rlagen 43), welche die Gesellsschafter zu der Zeit, da sie die Gesellschaft errichten, schon in ihrem Vermögen haben, unmittelbar durch das Gesetz gemeinschaftlich, ohne daß es derentwegen einer besondern Uebergabe oder Cession bedarf. Schuldforderungen und persönliche Rlagen hingegen mussen gegenseitig cedict wers den, wenn sie gemeinschaftlich werden sollen 44). Auch körperliche Sachen, welche die Gesellschafter nach schon ers richteter Gesellschaft erst erwerben, werden nicht unmittels
- 43) Io. Voet Comm. ad Dig. h. t. §. 6. ift zwar anderer Meisnung. Allein man sehe Cojacius ad Lib. 32. Pauli ad Edictum in L. 3. D. h. t. und Lauterbach Coll. th. pr. Pand. h. t. §. 14.
- 44) Actiones enim personales adeo cohaerant personae, ut a persona separari nullo modo possint, fagt Ant. FABER Rational. in Pand. ad L. 3. h. t.

bar durch das Gesetz gemeinschaftlich, sondern erfordern eine Uebergabe, weshalb im Weigerungsfalle die actio pro socio anzustellen ist 46).

- L. 1. §. 1. D. h. t. In societate omnium benorum omnes res, quae cocuntium sunt, continue communicantur.
- L. 2. D. eodem. Quia, licet specialiter traditio non interveniat, tacita tamen creditur intervenire 46).
- L. 3. pr. D. codem. Ea vero, quae in nominibus crunt, manent in suo statu, sed actiones invicem praestare debent.
- 45) Anderer Meinung find zwar Som. de Coccess. iur. eiv. controv. h. t. Qu. 5. und Emminghaus ad Eundom not r. Allein man sehe Ant. Pabri Rational. in Pand. ad L. 74. D. h. t. Ger. Noodt Comm. ad Dig. h. t. §. estende pag. 380. Io. Vobt Comm. ad Pandect. h. t. §. 6. Ant. Schulting Thes. controvers. Decad. LXII. Th. 1. Lauterback Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 14. und Thibaut System bet Yand. Rechts. 2. B. §. 882.
- 46) Man erklätt biese stillschweigende Uebergabe gewöhnlich von einem constituto possessorio. Denn jeder Gesellschafter verspreche dem andern, er wolle die Sachen, die er bisher als Alleineigenehümer besessen, von nun an als gemeinschaftliches Gesellschaftsgut ansehen, und solche theils in seinem, theils in des andern Gesellschafters Namen besigen. Arg. L. 18. pr. D. de acquir. poss. S. Ger. Noodt Probabil. Lib. II. cap. 6. in fin. Io. D'AVEZAN Contract. Lib. II. Tr. 3. §. Ex eo. p. 104. Ant. Schulting in lurisprud. Antejust. pag. 169. not. 93. und Pothier Pand. lustin. h. t. Nr. XIII. pot. f. Allein Ant. Faber Rational. ad L. 2. D. h. t. hat diese Idee nicht ohne Grund verworfen.

- L. 74. D. eodem. Si quis societatem contraxerit, quod emit, ipsius fit, non commune: sed societatis iudicio cogitur rem communicare.
- 3) Da ben einer universellen Societät das ganze Versmögen der Gesellschafter gemeinschaftlich ist, so muß auch nicht nur der Verlust gemeinschaftlich getragen werden, sondern es werden auch die Vedürsnisse eines Jeden aus der gemeinschaftlichen Masse bestritten 47), wenn gleich die Gesellschafter keine gleiche Vermöhenssumme eingebracht haben 48), auch der eine mehr Vedürsnisse zu bestreiten hat, als der andere. Wenn also z. B. der eine Socius Kinsder hat, der andere nicht, so werden die Erziehungskossten, die Rosten der Andstattung ben der Verhenrathung der Töchter, so wie die Studierkosten der Söhne aus der gemeinen Masse genommen 48). Nicht minder werden die Schulden, die der eine oder andere socius hat, aus

<sup>47)</sup> L. 73. 6. 1. D. h. t.

<sup>48)</sup> L. 5. §. 1. D. A. s. Societas coiri potest, et valet etiam inter eos, qui non sunt aequis facultatibus.

<sup>49)</sup> L. 73. §. 1. D. h. t. Idem Ulpianus Maximinae respondit: Si societatem universarum fortunarum ita colerint, ut quidquid erogaretur, vel quaereretur, communis lucri atque impendii esset, ea quoque, quae in bonorem alterius liberorum erogata sunt, utrinque imputanda. Diesem ist L. 81. D. eodem. nicht entgegen. Denn in diesem Geset ist von keiner universellen Societät die Rede, sondern von einer blos partikulären. Daher war freylich eine besondere Beradredung nöthig, daß das Heyrathsgut aus der Gesellsschafts Sasse bestritten werden sollte. S. Voer Comm. ad Pand. h. t. §. 4. Bacuov ad Treutlerum Vol. I. Disp. XXVII. Th. 8. lit. H. Donnelus Comm. ad Cod. ad pubr. h. Tit, nr. 18. mq. Lautermach Coll. theor. pr. Pand. h. t. §. 3. und de Coccesi iur. civ. contr. h. t. Qu. L.

der Masse bezahlt, und zwar nicht nur die, welche während der Gesellschaft, sondern auch die, welche vor Eingehung derselben contrahirt sind 10). Es folgt dieses schon aus dem Grundsatz, den uns Paulus lehrt, L. 30. §. 1. D. de Verb. Signif. Bona intelliguntur aniusque, quae deducto aere alieno supersunt. Selbst das, was durch Verbrechen verwirkt ist, kann aus der Masse gefordert werden, jedoch nur dis auf den Kopstheil des Schuldigen, es wäre denn, daß er unschuldig vom Richter verurtheilt worden; hier ist der Verlust gemeinschaft lich; sonst muß sich der Schuldige ben Ausbedung der Gesellschaft das von seinem Theile abrechnen lassen, mas sürschn aus diesem Grunde von der Masse genommen ward 11).

L. 52. §. ult. D. h. t. Per contrarium quoque apud Veteres tractatur, an socius omnium bonorum, si quid ob iniuriarum actionem damnatus praestiterit, ex communi consequatur, ut praestet? Et Attilicinus, Sabinus, Cassius responderunt, si iniuria iudicis damnatus sit, consecuturum: si ob maleficium suum, ipsum tantum damnum sentire debere. Cui congruit, quod Servium respondisse Aufidius refert, si socii bonorum

Digitized by Google

<sup>50)</sup> Arg. L. 39. 4. 3. D. familiae ercise. Vort h. t. 4. Anterer Meinung find zwar Levser Med. ad Pand. Vol. III. Specim. 184. und Wenner lectiss. Commentat. in Pand. h. t. 4. 2. et 3. Allein man sehe Müller Observat. pract. ad Leyserum Tom. II. Fasc. I. Ohs. 380, und Thibaut Spit. bes P. R. 2, B. 4.882.

XVI. §. Atque haec pag. 654. Mich. Ged. Wennam lect.
Commentat, in Pand. h. t. §. 8. und Thinager Suff. del
Pand. Rechts. 2. B. §. 982.

facrint, deinde unus, cum ad indicium non adesset, damnatus sit, non debere eum de communi id consequi: si vero praesens iniuriam iudicis passus sit, de communi sarciendum.

- L.52. §.4. D. eodem. Nam sicuti lucrum, ita damnum quoque commune esse oportet, quod non culpa socii contingit.
- L. 59. §. 1. D. eodem. Quod in alea aut adulterio perdiderit socius, ex medio non est laturus: si quid vero dolo nostro socius damni ceperit, a nobis repetat.
- 4) Wird eine universelle Societät aufgehoben, so wird das noch vorhandene Vermögen, ohne Rücksicht auf das Einbringen eines jeden, arithmetisch, und also nach den Köpfen getheilt, nur das Henrathsgut ist auszunehsmen, welches dem einen Socius von seiner Frau ist zus gebracht worden, und dieser nach getrennter Ehe zu restistuiren hat; dieses muß er ben der Theilung zum Voraus erhalten §2).
- II. Ben einer societas generalis hingegen ist blos ber Gewinn gemeinschaftlich, ben die Gesellschafter durch handel, Rauf, Pacht, oder sonst durch ihren Fleiß und Gewerbe verdienen, mithin auch die Besoldung der Gesellschafter. Erbschaften, Legate und Schenkungen hingegen gehen die Gesellschaftskasse nichts an, sondern verbleiben demsenigen allein, dem sie zufallen. Es werden auch nur

<sup>52)</sup> S. Stuvu Synt. iur. civ. h. t. §. 2. Vour Comm. ad Pand. h. t. §. 27. Tuibaur Spft. a. a. D. und Hufelands Lehrbuch des Civilrechts. 1. B. §. 688.

Diesenigen Ausgaben und Schulden aus der gemeinschafte lichen Kasse bezahlt; welche um des Erwerbs willen gemacht worden sind. Haben sich die Gesellschafter ben Einsgehung des Contracts über ihre Absicht nicht deutlich er klärt, so ist im Zweisel eher eine generelle, als universelle Gesellschaft zu vermuthen. Alles dieses werden solgende Gesetzlellen bestätigen.

- L. 7. D. h. t. Coiri societatem et simpliciter licet: et si non fuerit distinctum, videtur coita esse universorum, quae ex quaestu veniunt, hoc est si quod lucrum ex emtione, venditione, locatione, conductione descendit.
- L. 8. D. eodem. Quaestus enim intelligitu, qui ex opera cuiusque descendit.
- L. 52. §. 8. D. eodem. PAPINIANUS ait: Si inter fratres voluntarium consortium initum fuerit, et stipendia, caeteraque salaria in commune redigi iudicio societatis.
- L. 9. D. eodem. Non adiecit Sabinus hereditatem, vel legatum, vel donationes mortis causa, sive non mortis causa: fortassis haec ideo, quia non sine causa obveniunt, sed ob meritum aliqued accedunt 53).
- 53) Dieß heißt: Schenkungen haben gewöhnlich ein personliches Berbienst bes Beschenkten, ober eine natürliche Pflicht von Seiten bes Schenkers zum Grunde, und werden ohne Rühe erworben; daher können sie nicht zum Quakstus: qui ex opera cuiusque descendit. gerechnet werden. S. Pothica. Pandect. lustin. Tom. I. h. t. Nr. XXI. not. b.

- L. 10. D. h. t. Et quia plerumque vel a pate vel a liberto, quasi debitum nobis hereditas renit.
- L. 11. eod. Et ita de hereditate, legato, doione, QUINTUS MUCIUS scribit.
- L. 12. D. eod. Sed nec eas alienum, nisi dex quaestu pendebit, veniet in rationem soatis.
- L. 13. eodem. Sed et si adiciatur, ut et estus et lucri socii sint, verum est, non ob d lucrum quam quod ex quaestu venit, hanc que adiectionem pertinere.
- L. 17. §. 1. D. eodem. Duo colliberti sociem coierunt lucri, quaestus, compendii: postea ex his a patrono heres institutus est, alteri tum datum est: Neutrum horum in medium rre debere respondit.
- L. 45. §. 2. D. de acquir. vel omitt. here-Et cum quaestus et compendii societas iniquidquid ex operis suis socius adquisierit, edium conferet, sibi autem quisque hereditaadquirit.

Es läßt sich jedoch ben einer solchen Societät der in oder Erwerb nicht wohl anders, als nach Abzug Schadens, mithin eigentlich erst nach Endigung der tät bestimmen 54), und er ist verhältnismäßig unter die ieder nach der Größe der Benträge und Einlagen etheilen 55). Noch ist zu bemerken, daß ben einer Erwerbsgesellschaft Erbschaften und Seschenke auch einmal dann in die Gesellschaftskasse sließen, wenn

30. D. A. s. Stryck Us. mod. Paud. b. t. §. 5.
THIBAUT Suftem bes Panb. Rechts., 3. B. §. 883. lit. B.

sie auch wegen der Gesellschaft und aus Gelegenheit der selben von einem der Mitglieder wären erworben worden den den der Den des Domponius L. 60. §. 1. D. h. t. quod propter societatem ei contigisset, veniret in medium, veluti si propter societatem tem heres suisset institutus, aut quid ei donatum esset.

## §. 964.

Bas gehört zur Perfection, und was zur Erfüllung bes Societätscontracts?

Der Gesellschaftscontract ist ein Consensualcontract, er exfordert daher zu seiner Persection weiter nichts, als die Einwilligung der Interessenten 17). Diese Einwilligung kann auch hier sowohl unter Abwesenden durch Briefe oder Boten, als unter Gegenwärtigen, und zwar nicht nur ausdrücklich, sondern auch stillschweigend erklärt werden, je nachdem die Contrahenten entweder durch Botte oder durch gewisse Handlungen ihre Absicht, daß sie eine Gesellschaft mit einander errichten wollen, deutlich zu erkennen geben 18). Modest in sagt ausbrücklich L.4. pr.

<sup>56)</sup> LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand. b. t. §. 4. VOET Comm. b. t. §. 5. unb Io. D'AVEZAN Contract. Lib. II. Tr. 3. §. Quid et elapliciter. pag. 105.

<sup>57)</sup> Pr. et. §. 1. I. de obligat. ex cons. C. D'AVEZAN & L. pag. 103.

<sup>\$8)</sup> L. 2. Cod. A. S. VORT Comm. ad Pand. h. t. §. 2. Ger. NOODT Comm. ad. Dig. h. t. §. Ostends pag. 382. beforbers Io. Noo. Herris Diss. de societate facto contracta, in Opusous, Vol. I. Tom. III. pag. 171. sqq.

W. A. t. Societatem coiro et re \*\*) et verdie et per nuncium posse nos, dubium non est. In Anschung der universellen Gesellschaft sind zwar einige \*\*) Rechtsges lehrten anderet Meinung. Sie glauben, Paulus gebe durch die Worte der L. 3. §. 1. D. d. t. Cum specialiter omnium bonorum societas coita est, deuts lich gemug zu verstehen, daß eine solche Gesellschaft nur durch eine ausdrückliche, und nie durch eine stillschweisgende Einwilligung errichtet werden könne. Allein wenn gleich hier der Beweiß einer bestimmten speciellen stillschweigenden Einwilligung oft schwerer zu sühren ist, als in andern Fällen, so macht doch auch die universelle Gesellschaft im Ganzen keine Ausnahme von der Regel,

- 59) Mehrere Rechtsgelehrten wollen zwar die Worte es es sender anders versichen. Sie glauben, der Sinn derselben sen der. Eine Gesellschaft werde nicht blos durch das Einbringen gewisser Sachen, sondern zugleich durch die Erklärung geschlossen, daß diese Sachen gemeinschaftlich senn sollen. Ohne diese Erklärung wäre nur eine Gemeinschaftlich senn sollen. Ohne diese Erklärung wäre nur eine Gemeinschaftlich senn sollen. Ohne Gesellschaft vorhanden. So erklärten Acut sins und Sacet und biese L. 4. d. s. Andere wollen unter verbis, sene erliche Worte verstehen, wie Wissenbach Exercitat. ad Pand. Tom. I. Disp. XXXII. Th. 20. Allein alle diese Erklärungen sind offenbar unrichtig. Daß die Worte es et verbis in keiner andern, als der oben angegebenen Bedeutung, zu nehmen sind, hat Henrius cit. Diss. Sect. I. §. 2. gezeigt. Man sehe auch noch vorzüglich Hug. Donellus Commentarior, imris civ. Lib. XIII. cap. 15. §. Cum de hac communions.
- 60) VOET Comm. ad Pand. h. t. §. 2. in fin. FRANTZKIUS Commentar, in Pand. h. t. nr. 25. CARPZOV P. III. Const. XV. Def. 45. nr. 3.

Digitized by Google

wie fcon von andern et) jur Genuge gezeigt worden ift. Durch ben blogen Bertrag wird jedoch noch tein Miteis amthum an ben Sachen erworben, worüber bie Gefell fcaft errichtet worden ist. Gollen also die Gegenstände ber Gefellichaft gemeinschaftlich werben, fo muß noch eine Uebergabe hinzukommen. Jedoch wird biefelbe nur ben ber barticularen Gesellschaft erfordert 62). Denn ben ber uni verfellen Societät werben bie forperlichen Sachen, welche Die Gesellschafter gur Zeit ber errichteten Gefellschaft schon in ihrem Vermögen haben, ohne eine besondere Ueber gabe burch unmittelbare Berordnung ber Gefete gemeinschafts lich, wie bereits oben bemertt worben ift. Georg Frang te 43) verwirft zwar Diefen Unterschied, und halt in feb nem Ralle eine Tradition für nothig, wenn bie Segenstän: De Der Gesellschaft in forperlichen Sachen bestehen, Die Sos eietat fen eine universelle ober partifulare. Allein biefe Meinung wird schon baburch widerlegt, daß auch felbst ben einer univerfellen Societat Die forperlichen Sachen, mel de bie Befellichafter nach bereits errichteter Befellichaft erwerben, ohne Uebergabe nicht gemeinschaftlich werden 44). Roch mehr aber wird man sich von ber Unrichtigkeit ber felben überzeugen, wenn man erwägt, bag nach ber Ent

<sup>61)</sup> S. FACHINARUS Controv. iuris Lib. XII. cap. 14. Ant. SCHULTING Thes, controversar. Decad. LXII. Th. 3. LAUTERRACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 7. Heatius cit. Dissert. Sect. I. §. 3. Sam. de Coccasi iur. civ. controv. h. t. Qu. 3. und Thibaut Spstem bes Pandectenrechts 2. B. §. 880.

<sup>62)</sup> S. LAUTERBACH Colleg. th, pract. Pand, h. t. 5. 15.

<sup>63)</sup> Commentar. in Pand. h. t. nr. 41.

<sup>64)</sup> L. 1. S. 1. L. 73. es 74. D. A. t.

Scheidung bes Celfus L. 58. S. 1. D. h. t. Geld und Baaren, welche zur Ginbringung in Die Gefellschaft beftimmt find, nicht eher fur Rechnung ber Gefellichaft verloren geben follen, als von bem Zeitpunkt an, ba fie in Die Gemeinschaft wirklich eingebracht worden sind; zum offenbaren Beweis, daß fie vor ber Uebergabe nicht gemeinschaftlich werben, wie aus ben Worten: Si ante collationem, posteaquam destinasses, pecunia perierit, nihil eo nomine consequeris, quia non societati periit, gang flar erhellet \*\*). Der Socies tatecontract tamm übrigens entweder auf Lebenszeit, ober auf eine bestimmte furgere Beit, ober auch ohne Beitbestimmung, er fann bedingt, oder unbedingt geschloffen werben. Rur eine folche Gefellichaft findet nicht Statt, Die auf teine Beife wieder aufgehoben werden, fondern ewig bauern follte. Go lehrt Paulus:

L. 1. pr. D. h. t. Societas coiri potest vel in perpetuum, id est, dum vivunt, vel ad tempus, vel ex tempore, vel sub conditione.

L. 70. D. eodem. Nulla societatis in aeternum coitio est.

Aus der Vergleichung bender Stellen, die mahrscheinlich zusammengehört haben, und aus einem und demselben Buche bes Paulus genommen sind . ergibt sich,

<sup>65)</sup> Man sehe besonders Io. Balth. a Wenner Select. Observation. for. Tom. l. Part. l. Obs. 103.

<sup>66)</sup> Die Inscriptionen beyder Stellen sind zwar verschieben. Die L. 1. A. e. ist aus Paulus libro 32. ad Edictum, die L. 70. aber aus Desselben libro 33. ad Edictum. Allest schon Ger. Nood in Comm. ad Dig. h. t. §. Ostends pag. 382. hut bemerkt, daß die Inscription der L. 70. zu emendieren, und bibro 32. ad Edictum zu lesen sen.

daß der Sinn der letztern Stelle eigentlich dahin geht, eine Gefellschaft könne nicht auf eine solche Art erichte werden, daß sie nie, auch selbst durch den Tod der Gebellschafter nicht, aufhören solle "). Es ist daher unichtig, wenn einige ") behaupten, daß auch ein solcher Botrag, wodurch sich die Gesellschafter verbindlich gemacht haben, auf Lebenszeit in der Gesellschaft zu verbinde, nicht verbindlich sen. Ein solcher Vertrag ist wenigkeit in sofern allerdings verbindlich, daß er ohne eine gorechte Ursache nicht gegen den Willen des Andern aus gefündiget werden kann, wie aus solgender Gesetzlielle whellet.

L.14. D. h. t. Si convenerit inter socios, me intra certum tempus communis res dividatur, nor videtur convenisse, ne societate abeatur. Quidumen, si hoc convenit, ne abeatur, an valent Eleganter Pomponius scripsit, frustra hoc convenire. Nam etsi non convenit, si tamen intempestive renuncietur societati, esse pro socio activnem. Sed etsi convenit, ne intra certum tempu societate abeatur, et ante tempus renuncietur, petest rationem habere renunciatio: nec tenebita pro socio, qui ideo renunciavit, quia conditio que dam, qua societas erat coita, ei non praestatur aut quid, si ita iniuriosus socius sit, ut non copediat eum pati?

<sup>67)</sup> C. POTHIRR Pandect, Instin. Tom. I. h. t. Nr. X. not. 68) Io. D'AVEZAN CONTRACT. lib. l. cap. 12. §. Patent. pt. 39. HARPPRECET Comm. ad §. 4. l. h. t. nr. 6. et 7. Virnius Comm. ad §. 4. l. h. t. nr. 1.

L. 15. D. sodem. Vel quod en re frui non liceat, cuius gratia negotiatio suscepta ait?

Db eine Gefellschaft unter einer Bedingung errichtet werben tonne? war imter ben altern romifchen Rechtages lehrten ftreitig. Erft Juftinian entschied Diefe Frage bejahend in L. 6. Cod. h. t. wo er fagt : Sancimus, societatem contraki posse non solum pure, sed etiam sub conditions: voluntates enim legit me contrahentium omnimodo conservandae sunt. Bisfenbach 64) halt daher die Worte sub conditione in ber L. 1. D. h. t. für einen Tribonianismus. Allein es tann allerdings fenn, daß die Meinung, welcher Pane lus benftimmte, fcon vor Juftinian Die herrichende war, wie Ulrich Suber 70) bemerkt, und es ift anch in unfern Pandecten nichts Ungewöhnliches, daß Tris bonian ben streitigen Meinungen Fragmente folcher Rechtsgelehrten aufgenommen hat, beren Meinung nachher vom Rr. Juftinian bestätiget worben ift 11). Suber glaubt überhaupt ber Streit ber 216ten habe gar nicht ben Bertrag einer bedingten Gemeinschaft felbst, von welchem Paulus redet, sondern viels mehr ben wirklichen Anfang einer folchen Societat betroffen, und zwar fen ber Zweifelsgrund gewesen, weil bie Bedingung mit der gleich nach geschlossenem Contract gefetlich vollendeten Erwerbung bes Gigenthums im Bibers fpruch ju fteben icheine. Allein Diefer Grund murbe nur

Digitized by Google

<sup>69)</sup> Emblemata Triboniani ad L. 1. pr. h. t. pag. 39. Edit. Heinecc. Halae 1736. 8.

<sup>70)</sup> Eunomia Rom. ad L. 1. pr. D. h. t. pag. 623.

<sup>71)</sup> S. Io. Wyno Tribonianus ab emblematibus Wissenbachii liberat. Cap. Ill. §. 7.

ben einer universellen Societät eingetreten sein, wovon aber Justinian in seiner Verordnung nichts sagt. Aubepe <sup>72</sup>) glauben daher, die Societät sen ehemals mit einer Mancipation der in die Gemeinschaft gebrachten Güster verdunden gewesen, welche, als eine sepreliche Hands kung, keine Bedingung zugelassen habe <sup>73</sup>). Allein Justinian habe den Willen der Contrahenten um so mehr der Subtilität des Rechts vorgezogen, weil sest die blose Uebergabe ohne Unterschied der Sachen zur Uebertragung des Sigenthums genüge, und diese sowohl bedingt, als unbedingt geschehen könne <sup>74</sup>). Wir sinden sedoch von dieser Controvers der ältern römischen Rechtsgelehrten zu wenig Spuren, um etwas Gewisses über den eigentlichen Zweiselsgrund bestimmen zu können.

## §. 965.

## Begenstände ber Societat.

In die Gesellschaft können nun Sachen, unter des nen auch Geldsummen begriffen sind, oder Dienste, oder bendes zugleich gebracht werden. Es können also die Ges sellschafter entweder Waaren zusammenbringen, oder ges wisse Geldsummen zusammenschießen, und zwar brauchen diese Summen oder übrigen Benträge nicht nothwendig alle gleich groß zu senn 78); oder es können sich mehrere vereinigen, eine gewisse Kunst oder Handthierung gemein

<sup>72)</sup> VOET Comm. ad. Pand. h. t. §. 1. D'AVEZAN c. l. §. 2. pag. 104. unb Pothier Pand. lustin. h. t. N. X. not. c.

<sup>73)</sup> L. 77. D. de div. reg. iuris.

<sup>74)</sup> L.38. §. 1. D. de adquir, vel amitt, possess,

<sup>75)</sup> L. 5. S. 1. D. h. t. .

schaftlich zu treiben, und damit etwas zu gewinnen suchen. Es muffen nur bie Dienfte, welche geleiftet werben follen, eine Schätzung in Belbe gulaffen 76), und teine unerlaube ten Sandlungen fenn 17). Denn eine gefellschaftliche Bers bindung gur Ausführung ftraflicher Sandlungen nennt man nicht Gocietat, fondern Bande. Es fann auch blos ber Gine Sachen liefern ober Gelb herschießen, ber Andere aber nur Arbeiten verrichten. Anfangs scheint es amar unter ben romischen Rechtsgelehrten ftreitig gewesen zu senn, ob eine folche Gesellschaft gultig fen; in der Pras ris behielt aber boch endlich biejenige Meinung Die Oberhand, welche die Gesellschaft, in welcher ber Gine einen Bentrag an Gelde liefert, Der Andere aber blog Dienfte leiftet, für gultig erklarte 78). Go ift unftreitig L. 1. Cod. h. t. zu verstehen, wo die Raifer Diveletian und Maximian sagen: Societatem uno pecuniam conferente, alio operam, contrahi posse, magis obtinuit19),

<sup>76)</sup> L. 52. S. 2. D. h. t. S. 2. I. codem.

<sup>77)</sup> L. 57. D. eodem.

<sup>78)</sup> S. D'AVEZAN Contract, libr. II. Tract. 3. pag. 106. \$.

Immo et eo. Iac. Oiselius ad Caji Institution. Lib. II.

Tit. 9. \$. 16. not. 95. (in Schulting Iurispr. Antejust.

pag. 169. sq.) Ev. Otto Comm. ad \$. 2. I. h. t. nr. 4.

<sup>79)</sup> Det Musbruit obtinuit, det post magnas varietates obtinuit bezeichnet vorzüglich eine solche römische Gerichtspraris, welche sich auf eine disputatio sori gründete. L. 24. D. de acquir. vel omist. hered. L. 55. §. 1. D. de legat. II. L. ult. D. pro legato. L. 32. D. de obligat. et act. S. Car. Frid. Zephrnick Diatr. de rerum perpetua similiter a centumviris indicatar. auctoritate. §. 3. adj. Sibr. Totard. Slocama de indicate centumvirali. pag. 295.

Bu Justinians Zeiten war vollends hiersber gar kein Zweisel mehr, wie aus §. 2. I. eodow erhellet, wo es heißt: Nam et ita coiri posse societatem non dubitatur, ut alter pecuniam conserat, alter non conserat, et tamen lucrum inter cos commune sit: quia saepe opera alieutus pro pecunia valet. Der Werth der Dienste dedt hier den Mangel eines Geldbentrags, und wird demselben gleichgeachtet. Ul pian sagt L. 52. §. 2. D. h. t. Pretium operae artis est velamentum. 68 fragt sich.

90) Ueber ben Sinn und die Lefeart Diefer Stelle find frenlich bie Ausleger fehr verschiebener Meinung. Cujacius in Not. ad 6. 2. L. b. t. bezeugt, bag in einer febr alten Sanbschrift ftatt velamentum beffer levamentum gelesen werbe, und fo fen benn ber Sinn auch flar, namlich ber Berth ber Dienste befreie ben Socius, welcher fie leiftet, von einem Beptrage an Gelbe, und vertrete bie Stelle beffelben. Dies fer Erklarung ftimmen auch Arn. VINNIUS in Comm. ad §. 2. 1. h. t. nr. 3. und Pothier in Pand. Justin. Tom. 1. h. t. Nr. XXXVI. not. b. pag. 482. ben. Andere, welche bie 'florentinische Leseart velamentum benbehalten, emenbiren wie ber auf verschiebene Art. Ant. FABER Rational. in Pand. ad h. L. will ftatt artis lieber parcie lefen, und erflatt bie Stelle auf folgende Art: Wenn ein Socius blos Dienfte leiftet, fo fen ber Berth feiner Arbeit vice et loco partis, er nehme alfo fo gut an bem Gewinn Antheil, als wenn et felbft einen Theil an bem Grunbftud ober bem Biebe hatte, welches von bem anbern Socius bengebracht worben ift. Es ift nämlich in ber angeführten Stelle bes Ulpians von einer folden Gefellichaft bie Rebe, wo ber eine Social einen Ader hergegeben hatte, welchen ber anbere bauen und cultiviren follte, (politor, nicht, wie bie Gloffe liefet, pollicitator) bafür wollten fie fich bann in bie Fruchte theilen. hier muß, fagt MIpian, eben bie Gulpa praftirt aber, ob in einem solchen Falle bas Gelb gemeinschaftlich werde, oder demjenigen eigen bleibe, der es hergeschossen hat? Man hat hier vor allen Dingen darauf zu sehen, was die Contrahenten deskalls unter sich verabredet haben, und hier heißt es dann, pactum dat legem contractui. haben aber die Contrahenten hierüber unter sich nichts bes kimmt, so ist es streitig, was im Zweisel rechtlich anzunehmen

werben, als wenn bepbe Sachen einander mittheilen, benn ber Berth ber Arbeit, welche ber andere Socius verrichtet, bede ober ergange gleichfam feinen Theil an ber reellen Colo lation. Salounder liefet operae et artis, Franc. Horo-MANUS Comm. ad §. 2. I. h. t. abet operae artisve est velamentum, und erflatt biefes fo: pretium, quod artifex operarius ve accipit, velat atque abscondit ipsius artem: i. o. facit, ut nulla eius ratio ducatur. Die biefe Stelle ohne alle Emenbation erflaren, haben wieber gang verschiebene Anfichten. Dan febe Io. Vont Comm. ad Pand. h. t. 6. 12. Io. D'AVEZAN Contract, libr. II. Tract. 3. pag. 106. und Ule. Hubbrí Eudomia Rom. ad h. L. pag. 631. 36 will nur noch bie Erflarung bes lettern bingufugen. Ulpian, fagt er, will hier bie Frage beantworten, waeum berfenige, welcher ber Gefellschaft blos Dienfte leiftet, bennoch für Gulpa, wie jeber andere socius, verantmortlich fen, ba boch ber anbere Gefellichafter, welcher bie Sache gegeben bat, wegen welcher bie Dienfte geleiftet werben, hauptfachlich ben Rugen gu baben fcheine. Allein ber Dienftleiftenbe tonne bier feine Runft nicht als eine bloge Bohlthat anrechnen; benn er nehme an bem Gewinn ber Gefellichaft Antheil, und biefe Bergeltung (pretium operae) verhulle bie Runft, und mache, daß fie nichts jum Voraus habe.

Digitized by Google

<sup>31)</sup> Arg. L. 23. et 34. D. de reg. tur. L. 3. D. de reb. cred. S. Arn. Vinnius Select. iur. Quaest. Lib. I. cap. 54. §. Capterup.

fen. Mehrere \*2) glauben, daß man unterscheiden muffe, ob Die Dienstleistung des einen Socius von der Bichtigkeit fen, bag man fie ihrem Werthe nach für ein Aequivalent bes von bem anbern Gesellschafter eingelegten Rapitals be trachten konne, oder ob fie soviel nicht werth fen, daß man fie mit bem Rapital felbft in eine Parallele ftellen tonne. 3m ersten Kalle werbe bas von bem einen Gesellschafter einge worfene Beld gemeinschaftlich, in dem lettern aber bleibe es bemjenigen eigen, ber es eingelegt hat. Undere 83) bebehaupten, bag im Zweifel berjenige Gesellschafter, welcher bloß Dienste leistet, immer auch gemeinschaftlichen Antheil an bem Selbbentrage bes andern Gefellichafters habe, fo daß nach Aufhebung der Gesellschaft berfelbe unter bende vertheilt werden muffe. Roch andere 84) verwerfen gwar eine folche Bertheilung, fie glauben aber boch, daß me nigftens, mahrend Die Gesellschaft bauert, bas Gigenthum bes Gelbes gemeinschaftlich fen, es falle aber nach Endi gung berfelben an ben Einleger gurud. Die richtigfte

S2) Did. COVARRUVIAS a Leyva Variar. Resolut. Lib. III. cap. 2. nr. 2. Operum Tom. II. pag. 217. Oiselius ad Cajum cit. loc. not. 95. (in Schulting I. A. pag. 170.) Guil. Prousteau Recitat. ad L. 23. D. de reg. iur. Cap. XX. §. 7. (in Thes. Meerman. Tom. III. pag. 528.) Arn. Vinnius Comm. ad §. 2. I. h. t. nr. 3. et Select. iur. Quaest. Lib. I. cap. 54. and Hug. Grotius de iure belli et pacis. Lib. II. cap. 12. §. 24.

<sup>83)</sup> Paul. Vort Comm. ad §. 2. I. h. t. nr. 2. Helfric. Ulr. Hunnius Variar. Resolution. iur civ. Libr. III. Tr. VII. P. M. Qu. 2. unb Amad. Eckelt Compend. Pand. Treet. h. t. §. 5.

<sup>84)</sup> Io. Schilter Prax. iur. Rom. Exerc. XXIX. §. 6. et 7.

Meinung, welche auch die meisten Rechtsgelehrten. ans nehmen, ist unstreitig die, daß das von dem einen Soscius eingelegte Capital im Zweisel dem Einleger eigensthümlich bleibe, und blos der damit gemachte Gewinn gesmeinschaftlich sen. Denn daß die Gegenstände der Soscietät dem Eigenthume nach gemeinschaftlich sind, gehört nicht zum Wesen der Gesellschaft. Der Zweck dessen, was in die Gesellschaft gebracht wird, ist blos der, um damit einen gemeinschaftlichen Gewinn zu machen. Im Zweisel ist daher nur gemeinschaftlicher Gebrauch zu versmuthen. In dubio enim id, quod winimum est, praesumitur. Daß das Eigenthum dem Einleger verbleibe, sagen auch die Gesetze nicht undeutlich.

L. 52. §. 2. D. h. t. Si in cocunda societate artem operamve pollicitus est alter, veluti cum pecus in commune pascendum, aut agrum politori damus

85) Hug. Donellus Comm. ad L. 1. Cod h. t. Reinh. Bachovius Not. et Animadv. ad Treutlerum. Vol. I. Disp. XXVII. Th. 9. Lit. A. Andr. Fachinaeus Controversiar. inris Lib. II. csp. 96. Ant. Perez Praelect. ad Cod. h. t. mr. 2. Ge. Frantzkius Commentar. h. t. nr. 86. sqq. Struv Exerc. XXII. Th. 33. et ad Rundem. Müller not. d. Lauterbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 16. Sam. Stryck Caut. contract. Seet. II. csp. 10. §. 6. Io. Balth. L. B. a Wernher Select. Observat. for. Tom. I. P. IV. Obs. 214. nr. 36. sqq. Sam. a Cocceji iur. civ. controv. h. t. Qu. 6. et Emminghaus ad Eundem not. s. Mich. Ged. Wernher Lectiss. Commentat. in Pand. h. t. §. 9. Io. Orteo. Westenberg Princip. iur. Rom. sec. ord Pand. h. t. §. 33. Iul. Frid. Malblanc Princip. iur. Rom. P. II. Sect. I. §. 530. u. g. m.

<sup>86)</sup> L. 34. D. de reg. sur.

commune quaerendie fructibus: nimicum ibi etlam culpa praestanda est, pretium enim operaturià est velamentum.

Rach diesem Gefetz bleibt also bas Bieh und bas Grundftud bem Gigenthumer, und nur Die Rruchte mer ben gemeinschaftlich. Gben biefes fagt anch Suffinian in dem oben angeführten &. Z. I. h. t. Daber muß benn auch ber Ginleger ben Schaben allein tragen, wenn bas Capital zufallig verloren geht 17). Diefem ift auch Die L. 58. S. 1. D. A. t. nicht entgegen. Denn wem daselbst gesagt wird: Si post collationem evenit, ut pecunia periret, quad non fieret, nisi societas coita esset, utrique perire; utputa si pecunia, cun neregre portaretur ad mercem emendam, periit; fo mar hier ber Fall, mo bende Befellichafter Gelber aufammengeschoffen hatten, um bamit einen Sandel ju treiben, und mo es ber Intention ber Contrabenten ge maß war, bag bas Gelb gemeinschaftlich fenn follte. Gben fo ift auch L. 52. §. 4. D. h. t. zu verftehen, mo · Ulpian fagt: Quidam sagariam negotiationem 11) coierunt: alter ex his ad merces comparandas profectus in latrones incidit, suamque pecuniam perdidit: servi eius vulnerati sunt, resque proprias

<sup>87)</sup> L. 9. Cod. de pign. act. Struv Synt, iuris civ. Exerc. XXII. §. 34. Struck Us. mod. Pand. h. t. §. 19. Wernwer Select. Observ. for. c. l. Tom. l. p. 948. Get. Overbeck Meditationen über verschied. Rechtsmaterien 3. Band Medit. 153. und Chr. Aug. Guntuer Princip. iuris Rom. privati noviss. T. ll. §. 999.

S8) Bas negotiatio sagaris ben ben Römern für eine Art von Handel gewesen, ist schon an einem andern Orte, Th. XIV. 2. Abth. §. 894. Rot. 4. S. 277. erklärt worden.

Dicit Iulianus, damnum esse commune, ideoque actione pro socio damni partem dimidiam agnoscere debere, tam pecuniae quam rerum caeterarum, quas secum non tulisset socius, nisi ad merces communi nomine comparandas proficisce-Dag bier von einer folchen Societat bie Rebe fen, mo bende Gefellichaftsmitglieder gur Errichtung eines Sandels Gelb bergefcoffen hatten, deuten bie Borte: mamque pecuniam perdidit nicht undeutlich an: benn Ulpian unterscheidet davon die eigenen Sachen des Socius, welcher ben Berluft erlitten bat, Die nicht gur Gefellschaft gehörten. Es tritt bier noch ber Grund bingu, daß es hochft unbillig fenn murbe, wenn ber Socius, welder alle Arbeiten übernommen bat, auch noch ben Berluft des Capitals nicht tragen soute, da er, wegen ber vergeblichen Arbeit, offenbar einen boppelten Schaben leiben warde. Gben so billig wird man es nun aber auch fine ben, bag, nach Aufhebung ber Gocietat, bas vorgeschofjene Capital blos bemjenigen bleibe, welcher es bergegeben hat, und nicht mit zur Theilung tomme \*9). Wer übris gens ber Gefellichaft Dienfte leiftet, muß nicht etwa, wie ein Ractor, einen bedungenen Lohn bafür erhalten, fondern als Gesellschaftsgenoß an dem Gewinn und Berluft der Gefellschaft wirklich Untheil nehmen .0).

Aus allen ergibt fich nun foviel, daß ben jeder Gostietät jedes Mitglied derfelben Etwas bentragen muffe,

<sup>89)</sup> Gebr. Dverbed Mebitationen fiber verschiedene Rechtsmaterien 3. Band Mebit. 154.

<sup>90)</sup> GÜNTEER Princip, iuris Rom. privati noviss. T. II. §. 997. et §. 999. not. k. pag. 708.

es fen Gelb, ober Baare, ober Dienftleiftung. Et ift be ber teine Gefellschaft vorhanden, wenn einer alles alle bergegeben, Der andere aber gar nichts bengetragen bit und diefer bennoch an dem Gewinn Antheil nehmen foll Ulpian fagt ausbrudlich L.5. §. 2. D. h. t. Donatie nis causa societas non recte contrahitur. Ulpia wendet diefen Sat L. 16. §. 1. D. de minorib. auch at ben Rall an, wenn ein Minberjähriger eine folche Bifd schaft errichtet hat, und behauptet, daß hier teine Biebe einsetzung in ben vorigen Stand nothig fen, weil eine se cietas donationis causa contracta auch nicht einmal min Großjährigen gilt. Satis enim ipso iure munitus et. En folche Gefellschaft begrundet Daber teine actio pro socia wenn fie auch unter Chegatten mare errichtet worden, it gleich fonft Schentungen zwischen Mann und Frau, mi Dem befannten unter bem Rr. Caracalla gemachten & natusconsultum, baburch gultig werben, daß fie von im Schenker vor feinem Tobe nicht widerrufen worden find, mi eine folche Gesellschaft, Die blos ber Schenkung wegen mit tet wird, teine Gesellschaft ift, fie mag zwischen Ex gatten, ober zwischen andern Personen errichtet mein Merkwürdig ift folgende Stelle Ulpians L. 32. § 1 D. de donat. inter vir. et uxor. hier heißt es: & inter virum et uxorem socitas donationis caus contracta sit, iure vulgato nulla est. Sed nec ps decretum Senatus emolumentum ea liberalitas, ## tio pro socio constituatur, habere poterit; quae tand in commune tenuerunt, praestituto fine, revocanda 🎮 sunt. Ideireo igitur pro socio aetio non erit, qui nulla sociețas est, quae donationis causa interf nitur, nec inter ceteros, et propter hoc nec init virum et uxorem. Ein Anderes ware, wenn bende Cio

gatten wirklich eine Gefellschaft mit einander errichtet, und benbe auch aus ihrem Bermogen Bentrage geliefert hatten, ber Gine aber bem Andern einen größern Intheil an bem Gewinn zu überlaffen verfprochen hatte. als mit ben Bentragen beffelben proportionirlich mare, und zwar in der Absicht, um dadurch eine Frengebigfeit gegen benfelben auszuüben. Gine folche Gefellichaft ift an fich auch unter Chegatten nicht ungultig, und felbst Die Schenkung, soweit fie baben vorhanden ift, wenn fie auch nicht fogleich gilt, wird boch, fofern fie ber fchentende Chegatte, nicht widerruft, wenigstens burch ben Tod beffelben gultig. Diefes scheint mir ber Ginn ber Borte Ulpians zu fenn, quae tamen in commune tenuerunt, praestituto fine, revocanda non sunt; fo wie fie auch Defiberius Beraldus .1), Detlev Langebeto2), Scipio Gentiliso2) und Joseph. Averanus \*4) verftehen. Db aber nicht unter andern Perfonen eine folche Gefellschaft, die blos ber Schenkung wegen errichtet wird, wenigstens als eine Schentung gultig fen? ift unter ben Rechtsgelehten fereitig. Averanius ...) glaubt, bag nach dem romischen Recht Diese Frage zu ver- . neinen fen. Allein Die meisten Rechtsgelehrten .6) find 91) Observation. et Emendat. libr. cap. 21. in Thee. iur.

Rom. Otton. Tom. II. pag. 1334.

92) In Legen aliquod perdifficiles Adnotation. Cap. 9. (in

Thes. Otten. Tom. l. pag. 548. sq.)
93) De donationib. inter virum et uxor. Lib. l. cap. 15.

94) Interpretation inris Lib. IV. cap. 12. nr. 24. Want febe and Ios. FINESTRES Hermogenian. ad L. ult. D. pro donat. §. 7. pag. 597.

95) Cit. loc. nr. 23.

96) Schon Accursius ad L. 5. 4. 2. D. h. t. stellte biese Bea hauptung auf, und ihm folgten Ans. FABER Rational. in

ber bejahenden Meinung, und diese verdient auch wenig ftens nach dem neuern römischen Recht den Borzug, mit nach Justinians Verordnung in der L. 35. §. wit. Cod, de donat. ein pactum de donando verbindich

## §. 966.

Berechnung und Bertheilung bes Gewinnes im Societies Contract.

Der Zweck des Geschäftscontracts ist Gemeinschaft des Gewinnes. Es gehört daher zur wesentlichen Bostimmung dieses Contracts, daß jedes Gesellschaftsmitzlich am Gewinn Theil habe. Unter Gewinn versteht mat hier dasjenige, was nach Abzug alles Schadens und alle Untosten außer der Einlage übrig bleibt; so wie min Schaden außer der Einlage übrig bleibt; so wie min Schaden alles dasjenige, was die Gesellschaft nach kzug des Gewinnes an der Einlage oder noch darüber williert 1. Neque enim sucrum intelligitur, sagt L. 30. l. d. t. nisi omni damno deducto, neque damnum, nis omni lucro deducto. Hieraus ergibt sich die Att, Se winn und Verlust zu berechnen, von selbst 18.

Pand. ad eand. L. Desid. Heraldus cit. loc. Ios. Fern. RETES de Donation. inter vir. et uxor. Cap. IV. § 7.4 Thes. Meerman. Tom. VI. pag 671.) Sam. Struck is mod. Pand. h. t. § 22. und Thibaut Syft. des y. R. 22 § 883. a. E.

- 97) S. Struv Synt. iuris civ. Exerc. XXII. Th. 29. Min LER ad Eundem. not. α und Lauterbach Colleg. ther. F. h. t. §. 21.
- 96) Ein Benfpiel von einer folden Gefellichafterechnung fint man in Joh. Ge. Eftore Anfangsgründen bes gemeines

Die Frage ift besto ftreitiger, wie Gewinn und Berluft au vertheilen fein? Es ift gang ber Natur ber Sache genich, bag, wenn bie Gefellichaftemitglieder hieruben nichts ausbrudlich bestimmt haben, Die Theilnehmung berfelben am Gewinn und Berluft fich nach bem Berhalts niß ihrer Bentrage richte. Gine folde geometrische Proportion billigen auch bie Gefete ausbrucklich. Go fagt a) Pomponius L. G. D. k. t. Conveniens est viri boni arbitrio, ut non utique ex sequis partibus socii simus, veluti si alter plus operae, industriae, pecuniae in societatem collaturus, sit. Eben fo lehrt auch b) Proculus L. 80. D. eodem, wo er fagt: Quid enim, si Nerva constituisset, ut alter ex millesima parte, alter ex duo millesimis ") partibus socius esset? Illud potest convaniens esse viri boni arbitrio, ut non utique ex aequis partibus socii simus, veluti si alter plus operae, industriae, gratiae, pecuniae in societatem collaturus erat. Proculus bestärtt biefe Entscheidung noch durch einen Grund, welchen er L. 78. D. godem, aus ber Natur bes Contracte entlehnt, wenn er fagt: eo magis sc. arbitrium viri boni sequendum esse, quod iudicium pro socio bonae fidei est. Natur bes Contracts und Billigfeit ers heischen bemnach, daß dasjenige, mas gewonnen und verloren wird, verhaltnigmäßig unter bie Mitglieder ber Ge-

Reichsprozeses. 3. Theil, herausgegeben von Bolr. Burcharbi. Frankf. a. M. 1756. S. 62 f.

<sup>99)</sup> Bandoga und Cod. Erlang. Iesen hier ex duadus millesimis. Allein Guil. a Teisterbant dict. Bilderdyk Obs. et Emendation. libr. (Brunovici 1806.) Cap. 15. pag. 121. will ex undemillesimis partidus, id est, DCCCCXCIX les sen. Denn die Alten sagten auch undecentesimus für XCIX.

fellschaft nach ber Größe ber Einlagen vertheilet werbe. So lehren auch die meisten Rechtsgelehrten 100). Dem shugeachtet sind viele anderer Meinung 1). Sie glauben,

- 100) Ger. NOODT Comm. ad Dig. h. t. S. Satis p. 380. Reinh. BACHOVIUS ad Treutlerum Vol. I. Disp. XXVII. Th. S. lit. D. Paul VOET Comm. ad \$. 2. I. h. t. pag. 272. Iq. VOET Comment, ad Pand. h. t. \$. 8. Inl. PACIUS Analys. Institution. libr. III. Tit. 25. §. 1. Franc. BROEUS Experit, in Instit, h. t. §. 2. Arn. VINNIUS Commentar. ad §. 1. I. h. t. nr. 2. Io. D'AVEZAN Contract. Lib. II. Tr. 3. 6. Quelitercunque. (Th. Meerm. T. IV. pag. 105, et 106.) Guil. PROUSTEAU Recitat. ad L. 23. D. de reg. iur. Cap. XX. 6. 11. (Thes. Meerm. T. III. pag. 528). Ios. AVERANIUS Interpretation. iuris Lib. III. cap. 6. S. 7. et Lib. IV. cap. XII. nr. 19. Io. Ortw. WESTENBERG Princip. iur. Ron. sec. ord. Pand. h. t. §. 27. Ev. Orro Comm. ad §. 1. l. h. t. Sam. de Coccesi iur. civ. controv. h. t. Qu. 7. CARPZOV Iurispr. for. P. II. Const. 30. Def. 38. WERNHER Select. Observat. forens. T. I. P. III. Obs. 178. LAUTER-BACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. \$. 18. Io. Ulr. de CRA-MER Diatr. Partes aequales in lucro et damno socierun spectandas explicans. (Opuscul. T. III. nr. 21. pag. 567.) Schneibt Jurib. mathemat. Magazin Burg burg 1798. Mbichn. 1. St. 1. HOFACKER Princip. iur. civ. R. G. T. III. f. 2006. MALBLANC Princip. iur. Rom. P. II. Sect. I. §. 530. Ernft. Chrift. Beftphals Rechtsgutachten 1. B. h. t. §. 3. und 2. Band. Rr. 575. S. 362. Sopfner Commentar über bie Beineceischen Inftitutionen. S. 913. Rr. 2. Shibaut Spft. bes P. R. 2. B. S. 883. Sufelanb Lehrbuch bes Civilrechts. 1. B. S. 533. u. m. a.
- 1) Franc. Commanus Comment. iur. civ. Lib. VII. Cap. 13. pag. 543. Died. Tuldenus Commentar. ad h. Tit. last. Cap. 5. Ulr. Hubber Prael. ad Institut. h. t. §. 3. et in Eun. Rom. ad L. 29. D. h. t. pag. 625. aq. Ant. Perez

es fen bem Beift ber tomifchen Gefete gemäßer, bag in Ermangelung besonderer Bertrage, ber Gewinn und Berluft nicht nach bem Berhaltuiß ber Bentrage, fonbern vielmehr, ohne barauf Rudficht zu nehmen, auf gleiche Art, alfo nicht nach ber geometrischen, fonbern arithmes tischen Proportion unter Die Mitglieder ber Gefells schaft vertheilt werbe. Diese Meinung scheint auch ein gang entscheidendes Gefet für sich zu haben. Ulpian sagt nämlich L. 29. pr. D. h. t. ausbrucklich: Sinon fuerint partes societati adjectae, neguae eas esse constat. Si vero placuerit, ut quis duas partes vel tres habeat, alius unam, an valeat? Placet valere: si modo aliquid plus contulit societati vel pecuniae vel operae, vel cuiuscunque alterius roi causa. Man wendet zwar bagegen ein, baß unter ben aeque partes, eben sowohl'geometrisch als arithmetisch gleiche Theile verstanden werden konnten; als lein man irrt hier gang offenbar. Aequae partes beißen in den romischen Gesetzen 2) immer Ropftheile, partes viriles; und daß biefer Ausbruck auch hier teinen andern Sinn habe, erhellet theils baraus, weil fie in ber anges führten Stelle einer geometrifchen Proportion entgegenge-

Praelect. in Cod. h. t. nr. 6. Ant. SCHULTING Iurisprud. Antejustin. ad Caji Institut. Lib. II. Tit. 9. §. 16. not. 98. Car. God. Winckler in access. ad Bergeri Occon. iur. Lib. III. Tit. V. §. 31. Not. 4. in fin Christph. Lud. Grell. Diss. de praesumtione aequalitatis in iudiciis divisoriis. Vitemõ. 1735. §. 5. n. a. m.

L. S. D. de res vind. L. 2. pr. L. 9. §. 12. D. de hered. instit.
 § 6. I. codem. L. 7. §. 2. D. de rebus dub. L. 23. D. ad SCium Trebell. L. 5. §. 2. D. de solut. S. Barn. Brissonius de Verb. Signif. voc. aequales partes.

Digitized by Google

fest werben, theils aus L. 63. §. 5. D. A. Z. wo Ills pian fagt: Si, cum tres socii essent, egerit cum uno ex sociis socius, et partem suam integram sit consecutus; deinde alius socius cum codem agat, et partem consequi integram non poterit, quia facere solidum non potest: an hic, qui minus consecutus est, cum eo agere possit, qui solidum accepit, ad communicandas partes inter eos, id est, exacquandas; quasi iniquum sit, ex eadem societate alium plus, atium minus consequi? Sed magis est, ut pro socio actione consequi possit, ut utriusque portio exaequetur. Quao sententia habet aequitatem. Bur Unterftutung biefer Meinung führt man noch folgende Grunde an. Erftens wenn Ille pian unter Den aequie partibue geometrifch gleicht Theile verstanden hatte, wie hatte er vernünftiger Beife die Frage aufwerfen tonnen, ob ein Gefellichaftemit alied, welches mehr, als fein Ditgefellschafter, einlege, fich auch einen größern Antheil am Gewinn ausbebin gen tonne? Arithmetische Gleichheit unter ben Gesell: schaftsmitgliedern muffe also wohl die Regel seyn. Dieß erhelle zweitens auch daraus, weil Ulpian L.63. D. h. t. fagt: Societas ius quodammodo fraternitatie in so habet; Bruber aber hatten unter fich gleiche Rech: te, wie fcon Cicero3) und Lactantius4) lehrten. Hierzu tomme 3) Die Novelle 103. Des Raifers Leo des Philosophen, in welcher es heiße: In societalibus usitatum est, ut fere, qui plus contulit, idem plus lucri sentiat. Et recte sane negotium instituunt, inter quos ita convenit. Veruntamen de mari-

<sup>3)</sup> De legibus Lib. l. cap. 12. et in Oratio. pro Ligario.

<sup>4)</sup> Divinar. Institution, L. V. c. 14.

timis praediis societate inita, non ideo recte, cuius praedium latius est, eo, cuius arctius est, maius lucrum auferat. Exempli gratia, huius praedium centum passus latum est; iflius vero longe angustius, si haec coniungens communio inde utilitatem suppeditet, at AEQUALITER, non autem secundum cuiusque portionem, proventus inter socios dividatur, rationi consentaneum est. Gelten nun auch die Novellen bes Raifers Leo, als folche, nicht, fo Dienten fie boch wenigstens jur Erlauterung bes Juftis nianeischen Rechts. Es beweise baber biefe Rovelle mes niaftens foviel, bag bie Bertheilung bes Gewinnes nach einem geometrischen Berhältniß ber Ginlagen immer burch einen besondern Bertrag unter ben Gefellichaftern feftges fest werden muffe, fonft finde eine arithmetisch gleiche Bertheilung, ohne Rudficht auf Die Größe ihrer Bentras ge, Statt. Ber alfo fich Diefe nicht gefallen laffen wolle, muffe fich von feinem Mitgefellschafter bie geometrische Proportion ausbedingen. Mit Dieser Meinung, fagt man enblich, ftunden auch die von ben Gegnern angeführten L. 6. und L. 80. D. h. t. in teinem Biderspruche. Denn hier fen von dem Kalle die Rede, wo die Bestimmung der Antheile eines Jeden am Gewinn, entweder einem der Gefellschaftsmitglieder, oder einem Dritten, als Schiedes mann, überlaffen worben ift. Sierdurch, fagt man, hats ten Die Gefellichafter beutlich genug ju ertennem gegeben, daß fie es nicht ben dem, was die Regel mit fich bringt, und also nicht ben ber arithmetischen Proportion haben bewenden laffen wollen. Allein wenn gleich biefe Grunde an fich gar nicht unerheblich find, so zweifle ich boch fehr, ob dadurch die erftere Meinung widerlegt werde; ich glaube, vielmehr, baß fie felbst burch bie L. 29. pr. D. h. t.

Digitized by Google

noch mehr bestärft wird. Wenn nämlich Ulpian fagt: Si non fuerint partes societati adiectae, aeguas eas esse constat, fo ift biefes unftreitig eine Regel, welche berfelbe für ben Fall aufftellt, wenn es ungewiß ift, wie viel jeder jum Gefellschaftssonds bengetragen habe. Da hier im Zweifel leine Ungleichheit ber Bentrage angunehmen ift, fo muß naturlich ber Richter auch ben ber Bertheilung bes Gewinnes Ropftheile machen. In Diefer, Sinficht fagt eben Diefer Ulpian an einem anbern Orte, L. 164. §. 1. D. de Verbis. Signif. Partitionis nomen non semper dimidium cat, sed si non fuerit portio adjecta, dimidia pare debetur. Dag aber Ulpian bamit feinesweges habe fagen wollen, es mußten allemal Ropftheile gemacht werben, auch wenn es gewiß ift, bag Die Ginlagen Der Gefellichaftsmitglieder ungleich waren, wenn fie nicht burch Bertrag ein anderes festgesett hatten, ergibt sich aus ben nachfolgenden Worten gang beutlich. Ulpian wirft bier Die Frage auf, ob der Bertrag gultig fen, wodurch Die Gefellschafter unter fich ausmachen, bag ber eine zwei ober bren Theile vom Gewinn haben, ber andere aber fich mit einem Theile begnugen folle. Der romische Jurift entscheidet biefe Rrage fo: ber Bertrag fen zwar gultig, aber boch nur unter ber Ginschrantung, wenn berjenige, welcher einen größern Theil vom Gewinne erhalt, auch mehr, als. ber andere, bengetragen bat, es fen burch Gelb, ober Dienstleiftung, ober burch irgend etwas Underes. Galt alfo nach biefer Entscheidung Ulpians felbft ber Bertrag nicht, wodurch eine ben Bentragen ungleiche Theilung war verabredet worden; fo tann boch wohl Bertheilung bes Gewinnes nach arithmetischer Proportion gewiß nicht bie Regel fenn, welche ber Natur bes Contracts entspricht.

hermann Cannegieter") will zwar bie Borte bies fes Fragments für fehlerhaft halten, weil Juftinian S. 1. I. h. t. Die Regel ohne alle Ginschränfung aufftcut: Quad si expressae fuerint partes haec servari debent; ja sogar hinzusügt, man habe nie daran gezweifelt, quin valeat conventio, si duo inter se pacti sint, ut ad unum quidem duae partes et lucri et damni pertineant, ad alium tertia. Rann alfo felbft ben gleichen Ginlagen ber Befellschafter eine uns gleiche Theilnahme am Gewinn und Berluft verabredet werben, fo tonne unmöglich mahr fenn, was Ulpian bort fagt. Er glaubt baber, es fen, um dem Befet einen vernünftigen Ginn zu geben, burchaus nothwendig, nach ben Worten: placet valere, noch hinzuzufügen: valet et, si modo etc. welche leicht von bem Abichreis ber tonnten ausgelassen worden fenn. Der Ginn fen nun alfo ber : eine ungleiche Bertheilung bes Gewinnes tonne burch Bertrag ausbedungen werben, fie finde aber auch ohne Bertrag wegen Ungleichheit ber Ginlagen Statt. Allein wenn gleich auch felbst nach Diefer Emmendation bie von mir behauptete Meinung, daß Gewinn und Berinft unter die Mitglieder einer Societat nach der Große ihe rer Ginlagen ju vertheilen fen, unangefochten bleibt, fo tann ich boch berfelben teinen Benfall geben, weil bas burch ben Worten bes Gefetes ein offenbar falfcher Ginn untergeschoben wird. Denn nicht zu gedenten, bag bas Wort modo, welches hier foviel als nur bedeutet, und ohne Zweifel eine Ginfchrantung bes vorhergehenden Sages anzeigen foll, als gang überflüßig bafteben mur-De; fo miderstreitet auch biefe Emmendation ben Bafis

Digitized by Google

<sup>5)</sup> Observation, iuris Rom, Lib. III. cap. 19. pag. 328.

liten ), in welchen es eben fo, wie in unfern Panbecten, heißt: δυνατον δέ συμφωνείν, τον μέν έχειν εν μέρος του δε δύο η τρί, εάν μέντοι τι πλέον εισάγη τη κοινωνία, ή εν χρήμασιν ή ετέρφ τινί. i. e. Possunt autem convenire, ut quis duas partes vel tres habeat, alius unam: si modo plus aliquid conferat societati, vel pecuniae vel cuius alterius rei. Die meiften Rechtsgelehrten 1) erflaren baber mit mir bas Gefet fo, bag nach bemfelben ber Bertrag nicht gelte, woburch verabredet worden ift, daß ber eine Gefelle fchafter einen größern Theil vom Gewinn haben folle, als ber andere, wenn gleichwohl jener teinen größern Bentrag weber an Gelbe noch an Arbeit gethan hat, als fein Dit gesellschafter. Diefes ftrengegeometrische Berhaltnig, web ches Ulpian ben bem Societatscontract beobachtet wiffen will, und welches nicht einmal burch Rebenvertrage, als ber Ratur bes Contracts widerstreitend, abgeandert werben tann, ergibt fich noch weiter aus ben folgenden Wor ten der L. 29. &. 1. D. h.t. Ita coire societatem posse, nt mullius partem damni alter sentiat, lucrum vero commune sit, Cassius putat. Quod ita demum valebit, ut et Sabinus scribit, si tanti sit opera, quanti damnum est. Plerumque<sup>3</sup>) enim tanta est industria

<sup>6)</sup> Tom. II. Lib. XII. Tit. 1. Const. 29, pr. pag. 6.

<sup>7)</sup> Rady Ago und Accurfius Denellus Comm. ad L. 1. Cod. h. t. nr. 23. Ant. Faber Rational. in Pand. ad L. 29. pr. D. h. t. Io. D'AVEZAN Contract. Lib. II. Tr. 3. §. Qualitercunque. in fin. pag. 106. Huber Praelect ad Instit. Lib. III. Tit. 26. §. 3. AVERANIUS Interpret. inris Lib. IV. cap. 12. inr. 19. Noodt Comm. b. t. §. Ratio. u. a. m.

<sup>8)</sup> Plerumque heißt hier soviel als persaepe.

socii, ut plus societati conferat, quam pecunia; item\*) si sólus naviget, si solus peregrinetur, periculo 10) subeat solus. Es ift hier von einem folden Mebenvertrage bie Rede, wodurch unter ben Gefellichaftes mitgliedern ausgemacht worden, daß der eine den Bere luft allein tragen, und nur ber Bewinn getheilt werden folle. Auch Diefen Bertrag erflart Ulpian nur unter ber Ginfchrantung für gultig, wenn berjenige Befellichafter, welcher an bem Berluft, ben bie Societat erleibet, gar Teinen Anthail nehmen foll, foviel mehr gum Bortheil ber Befellichaft benträgt, als fein Mitgefellschafter, bag bas durch die Ungleichheit gehoben wird. Rann man ben Diefen flaren Beweifen noch laugnen, bag bas geometris fche Berhaltniß ber gefetliche, ber Natur bes Contracts entsprechende, Maabstab ben ber Bertheilung bes Gewinnes unter ben Befellichaftsmitgliedern fen? und was tann nun mohl bie oben angeführte Rovelle bes Raifers Lev dagegen noch beweisen, ba bie Rovellen Diefes griechischen Raifers überhaupt teine Gultige teit haben, und auch ber Rugen, ben einige 11) bens

- 9) Das stem erklart ber griechische Scholiaft ber Bafiliken Tom. Il. pag. 29. C. burch el pag, qued enem mit einem Fragezeichen am Ende biefer Periode. Bauboga liefet sch ess. Eben fo Cod. Relang.
- 10) Die florentinische Lescart periodie rubeat ist ber Halaands rinischen: periodia subeat, allerbings vorzuziehen. Denn der Ausdruck subire periodie ist eben so gebräuchlich, alk subire invidiae, subire laberi. S. Bernh. Henr. Reinoldus Varior. cap: 18. in Opwecul. invid. pag. 192. und Io. Bernh. Kornen Interpretation. et Emendat. iuris Rom. Lib. 1. cap. 5. §. 12. pag. 54.
- 11) S. Casp. Achet. BECK de Novellis Leonis Aug. et Philos. carumque usu et auctoritate. §. 24.

felben ben ber Ertlarung bes Juftinianifchen Rechts ju ichreiben wollen, noch fehr zweifelhaft ift 12)? Ge ift vielmehr nach ber angeführten L. 29. D. A. t, außer allem Zweifel, baß jeber Rebenvertrag ungultig fen, wodurch jene verhaltnismäßig gleiche Theilnehmung ber Gefellschaftsgenoffen am Gewinn und Berluft aufgebo ben wird. Ulpian gebenft S. 2. Diefer L. 29. noch eines britten Bertrags, welchen er fur Die allerum billigste Art bes Societatsvertrags halt. Es ist Die fo genannte Lowengefellichaft (societas leonina) bas ift ber Bertrag, vermöge welchem ausgemacht wor ben ift, bag ber eine Gefellschafter gar teinen Antheil am Gewinn, fondern allen Schaden, ber andere aber ben gangen Gewinn allein haben folle 13). Diefen Ber trag erflatt Ulpian gerabegu für nichtig, weil er gang gegen bas Befen einer Gefellschaft ftreitet. Er fagt nămlich: Aristo refert, Cassium respondisse, societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret: et hane societatem leoninam 14) solitum appellare. Et nos consentimus ta-

<sup>12)</sup> Man vergleiche hiet vorzüglich Car. Frid. Zepernick Animadvers. ad Beckreus c. l. not. c. pag. 124. sqq und Eiusd. Commentat. Quidus ex causia Novellae Lessis Sap. in Germania receptae dici nequeant, Cap. 1. §. 1—4. adj. Beckio Nr. III. pag. 406—426.

<sup>13)</sup> Sam. Frid. WILLENBERG Diss. de societate leonins; in RIUS Select. iurisprud. civ. (Gedani 1728. 4.) P. l. Exercit. XIX. und Christ. Henr. Eckhard Diss. de societate leonina ad L. 29. §. 2. D. pre secie, praes. Io. 64. Estor. def. Ionae 1738.

<sup>14)</sup> Es bezieht fich biefer Rame auf bie bekannte Fabel bee Mir fop ober Phabrus, nach welcher ber Lowe mit einigen an-

lem eocietatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret. Iniquissimum enim genus societatis est,

bern Thieren, und gwar nach bem erftern mit einem Fuchs und Efel und nach bem lettern aber mit einer Ruh, einer Biege, und einem Schafe eine Jagdgefellschaft errichtete, um bie erhaltene Beute mit einander ju theilen, die Theilung aber nachber auf eine folche Art machte, bag er am Enbe ben gangen Gewinn bavontrug. Daß Caffiu & querft biefen Ramen gebraucht, und zu bem Spruchwort Veranlaffung gegeben habe, wie Scipio Gentilis Parergor. Lib. II. cap. 24. behauptet, ift eben fo wenig ju glauben, als bag nach ber Deinung bes griechischen Scholiaften Tom. II. Basilicer. pag. 29. lit. C. Arifto ber Erfinder beffelben fenn follte. Denn bie Borte Ulpians: et hanc societatem leoninam Solitum appellare, beweisen, bag langft vor bem C. Caffius, und Sitius Arifto bie Lowengefellichaft jum Spruchwort muffe geworben fenn. Io. Guil. Hoffmann in Meletemat. ad Pandect. Dinn. XVI. 4. 4. zweifelt überhaupt noch an ber Richtigfeit bes gangen Ramens, weil bie Lowengefellschaft, von welder jene Sabelbichter reben, feine rechte Mehnlichkeit mit berjenigen Art ber Gefellichaft habe, von welcher Ulpian fpricht. Er glaubt baher, man muffe statt leonina vielmehr theonina lefen. Denn bas ausgezeichnetefte Benfpiel eines neibischen und habfüchtigen Menschen hatten die Alten in ber Perfon eines gewiffen Theon aufgestellt, baber bas Spruchwort beym Ho-BATIUS Lib. I. Ep. 18. v. 84. dente Theonino circumroditur. Allein biefer finnreichen Conjectur miberfprechen bie Scholia Basilicorum Tom. II. pag. 29. Da heißt es: Aglotwy αποδοχιμάξει τό τοιούτον είδος της χοινωνίας, και χαλει ΑΕΩΝΙΝΑΝ τουτέστιν άρπακτικήν, διά τήν του λέοντος φύσιν, πλεονέχτης γάρ δ λίων του προσγεγονότος αυτώ θρέμματος ετερον μη άνασγομενος θηρίον μετασχείν. i. e.

Db

ex qua quis damnum, non etiam lucrum spectet 13). Da burch einen folchen Bertrag ber gange Gefellichaftecon tract vernichtet wird, fo findet auch hier nicht einmal eine reductio ad arbitrium boni viri Statt, benn man wurde fonft bem Bertrage eine Wirtung benlegen, welche Die Contrabenten schlechterdings nicht wollten 10). Dieser Bertrag also nicht gultig fen, war wohl nur eine Stimme unter ben romifchen Rechtsgelehrten. Allein es entsteht die Frage, ob nicht in Unsehung der benden von hergehenden Bertrage ber §. 1. 1. h. t. mit Ulpfans Ausspruch im Widerspruche ftebe? Justinian fagt nam lich in der angeführten Stelle feiner Institutionen: Et quidem si nihil de partibus lucri et damni nominatim convenerit: aequales seilicet partes et in lucro et in damno spectantur. Quodei expressas fuerint partes, hae servari debent. Nec enim unquam dubium fuit, quin valeat conventio, si duo inter

ARISTO talem societatem improbat, et LEONINAM appellat, hoc est, rapacem propter leonis naturam ingeniumque. Est enim leo alieni avidus, nec in partem praedae alis admittit animalia, sed vel majorem praedae partem, sel etiam totam praedam sibi vindicas.

- 15) Bauboga lieset exspectes, Cod. Erlang. aber sensiet. Die Florentinische Leseart spectes, welche auch halo ander hat, verdient jedoch allerdings den Borzug. Denn spectere für exspectare ist ben den Klassistern gar nicht ungewöhnlich. S. Io. Bern. Kornler Interpretation et Emendat. iuris Romlib. I. cap. 5. §. 12. pag. 55.
- 16) S. Io. Frid. BOECKELMANN Commentar. in Dig. h. t. §. 11. pag. 568. Osso. Hilliger ad Donellum Lib. XIII. cap. 16. lit. M. Ioc. Averanius Interpretat. Lib. IV. cap. 12. nr. 19. und Willenberg cit. Diss. §. 5.

se pactisint, ut ad unum quidem duae partes et lucri et damni pertineant, ad alium tertia. hier wird gang allgemein gur Regel angenommen, mas unter ben Mitglie. bern einer Gesellschaft üben Theilnahme am Seminn und Berluft ausbrudlich verabrebet worden ift, foll gelten; namentlich aber wird die Convention für gultig erflart, vermöge welcher verabrebet worten ift, daß ber eine Ge fellichafter zwen Drittel, der andere aber nur ein Drite tel am Gewinn und Berluft haben folle. Auf ben Grund Diefer Gefetstelle behauptet Daber auch Arnold Bin nius 12), Der Bertrag fen gultig, es fen von gleicher Theilnahme ben ungleichen Ginlagen, ober von ungleicher Theilnahme ben gleichen Ginlagen Die Rebe, wenn nur nicht bie Gemeinschaft bes Gewinnes gang aufgehoben wirb, weil barin bas Befen ber Societat bestehe. Denn wenn gleich eine Gesellschaft nicht gelte, welche burch aus blos ber Schenkung wegen errichtet wird 10), fo fen boch teis nem Zweifel unterworfen, bag eine Gefellichaft; bie nur jum Theil Schentung ift, eben fomohl bestehen tonne, als ein auf folde Art eingegangener Rauf 10). Biels leicht habe auch Ulnian eben so gedacht, und nur etwa eine gar ju große Ungleichheit gemigbilliget. Ueberhaupt fen es ja wohl der Vernunft gemäß, daß die Contraben. ten burch ben Rebenvertrag etwas anders haben bewire ten wollen, als mas fich nach ber Ratur bes Contracts fcon von felbst verstand. Auch Christian Thomasius26)

<sup>17)</sup> Select. juris Quaestion. Lib. I. cap. 53.

<sup>18)</sup> L. 5. §. 2. D. k. t.

<sup>19)</sup> L. 38. D. de contrah. out, vendit.

<sup>20)</sup> Schol, ad HUBERI Praelection, in Instit. h. t. 9. 3.

Laubte Eribonian fen in ben Juftitutionen mit Ulvian midt gleicher Meinung gewefen. Allein gerade ber Grund, ben er aus ben Worten: nec enim unquam dubium Auf oto. hernimmt, burfte mehr gur Biberlegung, als Beftartung feiner Deinung bienen; und bag bie vom Ul vian bengefügte Ginichrantung: si modo etc. in ben Institutionen nicht wiederholt ift, beweißt; wie ichon Ille rich Suber 21) in feiner Antwort auf bas Scholium bis Thomafins nicht unrichtig bemerkt, mehr einen Defet, als einen Diffenfus. Dan tann alfo immerhin fagen, Suffinian habe bie Rebenvertrage infoweit gehalten wif fen wollen, als fie bem wefentlichen Amed bes Gefell ichaftecontracte nicht widerstreiten. Ja Juftinian tonnte wirflich in bem Kalle, wovon er tebet, ben Bertrag ohne alles Bedenken für gultig erkaren. Denn fcheint auch gleich ber Gesellschafter, welcher nur ein Drittel vom Gewin erhält, mahrend fein Mitgefellschafter zwen Drittel davon gieht, gegen die oben angeführte Regel einer verbalmis mäßigen Theilung benachtheiliget zu fenn, fo wird boch Diefe Ungleichheit baburch wieber gehoben, bag eben biefer Gesellschafter in dem Kalle, ba die Soeietat Schaben lei bet, nur ein Drittel bavon trägt, während ber ander zwen Drittel übernehmen muß 22).

Schwieriger noch ist die Vereinigung der L. 30. D. h. t. mit §. 2. I. de societate. Paulus sagt: Mucius lib. 14. scribit, non posse societatem coiri, ut aliam damni aliam lucri partem socius ferat. Servius in notatis Mucii ait, nec posse societatem ita contra

<sup>21)</sup> Cit. loc.

<sup>22)</sup> Man fehe Go. PRANTERIUS Commentar, ad Dig. h. t. ur. 68.

hi: meque enim luterum intelligitur, nisi omni damno deducto; neque damnum, nisi omni lucro deducto. Sed potest coiri societas ita, ut eius lucri, quod reliquem in societate sit, omni damno deducto, pars alia, feratur: et eius danni, quod similiter relinquatur, pars alia capiatur. Es ift hier von bem Ralle bie Rebe, ba unter ben Gefellschaftern ift ausgemacht worben, bag ber eine zwen Drittel vom Gewinn, und ein Drittel vom Schaben, ber andere bingegen zwen Drittel vom Schaden, und ein Drittel vom Gewinn haben falle. bestimmt biefen Sall Juftinian S. 2. I. A. t. De illa sane conventione quaesitum est, si Titius et Seius inter se pacti sint, ut ad Titium lucri duas partes pertineant, donni tertia, ad Sejum duge partes damni, lucri tertia: an rata debeat haberi conventie? Daf Quintus Mucius Gravela und Gervius Sulpicius über Die Gultigleit Diefes Bertrags verschiedener Meinung gewesen find, und die Meinung bes lettern ben Borgug ethalten habe, erhellet nun gwar aus ben Institutionen flar, allein aus jener Stelle ber Panbecten befto weniger. Juftinian fagt namlich in bem §. 2. A. t. Quintus mucius contra naturam societatis talem pactionem esse existimavit, et ob id non esse ratam habendam. SERVIUS SULPICIUS (cuius sententia praevaluit) contra sensit: quia saspe quorundam ita pretiosa est opera in societate, ut ens justum sit conditione meliore in sententem admitti. Nam et ita coiri posse societatem non dubitatur, ut alter pecuniam conferat, alter non conferat, et tamen lucrum inter eos commune sit: quia saepe opera alicuius pro pecunia valet. Et adeo contra QUINTI MUCII sententiam obtinuit, ut illud quo-

Digitized by Google

que constiterit, posse convenire, ut quis lucri parten ferat, de damno non teneatur; quod et ipsum servius convenienter sibi fieri existimavit. Quod talem ita intelligi oportet, ut si in alia re lucrum, in alia damnum illatum sit: compensatione facta, solum, quod superest, intelligatur lucro vers. Ilm diese Stelle ber Inftitutionen mit jener Panbectenftelle gu vereinigen, und ben eigentlichen Ginn ber lettern zu entwickeln, war fcon langft bas eifrigfte Beftreben ber betühmteften Rechts. gelehrten. Rimmt man Die Lefeart, fo wie fie Torelfi aus der Florentinischen Sandschrift hat abdrucken laffen, und alle befannte Sanbichriften, und Ausgaben ohne eine wesentliche Abweichung 23), auch bie Bafiliten Damit abereinstimmend, als richtig an; fo fcheint Gervins mit bes Scavola Meinung gang einverstanben ju feren. Denn bende fagen ja mit benfelben Worten, es tonne feine Ges sellichaft auf eine folche Art errichtet werben, bag ein Gefellschafter einen andern Theil vom Gewinn, und einen andern vom Berluft haben folle. Da nun gleichwohl 3w ftinian bas Wegentheil lehrt, auch fonft befannt ift, bag Gervius in mehreren Sallen von ber Meinung bes Dw cius Scavola abgewichen fen, ob er gleich zuweilen feinen Lehrer gang ohne Grund getabelt hat 34); fo hat es, ber

<sup>23)</sup> Rur halvander und Baudoza lesen: Servius RTIAN in noris Mucis ais, non posse etc.

<sup>24)</sup> Rach Gellius Noct. Assicar. Lib. IV. c. 1. hatte Servius Sulpicius ein eigenes Auch unter dem Litel exprehenea Scaevolae espèta geschrieben. Wie ungegründet er zuweilen den Scavola tadelt, lehrt L. 76. D. da furt S. Fr. Balduinus in Iurisprud. Muciana. pag. 154. Ec. Otto Serv. Sulpicius. Cap. 7. §. 7. und Go. D'Arnaud Vitae Scaevolarum. Diss. postuma. Traj. ad Rhenem 1767. §. 37. pag. 105.

aber einstimmenden: Lefeart ungeachtet, Die Critit gewagt, burch Emendation eine Bereinigung zu vermitteln. Dan glaubt, der Rehler liege in ben Borten nec posse, welcher vielleicht alter fen, als Die Bafiliten, und felbst die Pans beeten. Rur noc will baber Serm. Cannegieter 24) haoc lefen, und verbindet biefes mit dem Worte ait, fo daß er nach kaec ein Comma fest, nämlich so: Servius in notatis Mucii ait HAEC, posse societatem ita contrahi. Cors n el. Anton van 2B ach en borf 26) bingegen lagt das Unterscheidungszeichen nach ait, und liefet ET posse ftatt nec pos-Denn eine Bermechselung ber Partifel ET mit noc fen fowohl ben ben Rlaffitern 21) als in unfern Pandecten 26) nichts Ungewöhnliches. Sermann Cannegieter 20) fubs ftituirt für nec, recte. Rach biefen Emendationen mare nun der Diffensus groifden Scavola und Gervius offens Jac. Boorba 30) läßt hingegen bas Bort nec uns verandert, und schaltet nur noch das Wort male ein, fo wie Ulpian L. 8. u. L. 14. D. de inoff. teetam. fagt: Non male Papinianus lib. II. Responsorum refert.

<sup>25)</sup> Observation. Cap. 4.

<sup>26)</sup> Specim. exhib. Observationes ad leges quasdam ex iure civ. Troj. ad Rhenum 1756. Cap. 1. §. 1. (in Ger. Oblinichs Thes. novo Dissertat. surid. Belgicar. Vol. II. Tom. II. pag. 162.)

<sup>27)</sup> S. Martialis Lib. X. Epigr. 2. v. 11. et saecula prosunt. fatt nec secule presunt. S. Scriver. ad Eund, pag. 217.

<sup>28)</sup> S. L. 23. D. de furt, wo für nec ope impuberie vielmehr et ope impuberie au lesen ift. S. Sigm. Reich. IAUCHIUS de negation. Pandect. Florent. pag. 129.

<sup>29)</sup> Observation. iuris Rom, Lib. I. cap. 2.

<sup>30)</sup> Elector. cap. 2.

Rach dieser Berbesserung ware win also zu lesen: Sorvius in notatis Mucij ait, nec male, posse societatem ita coiri. Allein Puttmann 31) hat: dagegen febr richtig erinnert, bag wenn Servius wirflich ber Meinung gewes fen mare, welche ihm hier bengelegt wird, ber in bem Gefet angeführte Grund, wodurch biefe Meinung bestärket wird, gar nicht paffen wurde. Er andert baber in ben Borten bes Gefetes nichts, fonbern glaubt, Seavola habe nur ben Bertrag fur ungültig gehalten, nach mel dem ein Gefellschafter einen andern Theil vom Gewinn, als vom Berluft haben folle. Gervius hingegen habe gemeint, ein folcher Bertrag tonne auch nicht einmal do facto, wie man zu fagen pflegt errichtet werden; er fei an fich gar nicht bentbar, weil fich Gewinn ohne Abzug des Schadens so wenig, als Verlust ohne Abzug des Ger winnes benten laffe. Die Worte non posse und nec posse waren alfo hier in einer zweifachen Bedeutung zu nehmen. Ben der Meinung bes Mueins hießen fie, ber Bertrag fen ungultig, ben ber Meinung bes Gervius aber, ber Bertrag fen in facto unmöglich. Gine folche Rigur web de man nhonn nennt, fen auch in ben Gefeten gar nichts Ungewöhnliches, wie Wilhelm Paum 32) Edhardt 33) burch mehrere Benfpiele bewiesen hatten. Gin mahrer Diffensus zwischen Gervius und Gcavola fen alfo nicht abzuseben, und Justinian habe ben Ger vius offenbar nicht verstanden, sondern ihm eine Dei nung angebichtet, Die er felbst verworfen batte. Dage

<sup>31)</sup> Interpretat. et Observation. lib, sing. Cep. 18.

<sup>32)</sup> Var. iuris civ. Cap. 3.

<sup>33)</sup> Hermeneut, iuris §. 98.

gen hat nun gwar Joh. Bernb. Robler.34) ben febr gegründeten Zweifel erhoben, bag man unmöglich bie Berfaffer ber Institutionen einer folden Unwiffenheit fabig halten fonne, Controversen ber alten romischen Rechtsgelehrten ju ertraumen, Die nie eriftirt hatten, weil ja bie Schriften bes Mucius und Servius damals noch volle ftanbig vorhanden gemefen maren; ob aber feine eigene Conjectur nicht zu gewagt fen, mogen andere beurtheilen. Er meint nämlich, die Worte: nec posse societatem ita contraki gingen auf eine folche Gefellschaft, von welcher Uls pian am Schluß ber unmittelbar porhergehenden Gefetftelle geredet hatte, vermöge welcher nämlich ber eine allen Sewinn allein haben, ber andere allen Schaben allein tras gen folle. Der Sinn Diefer Stelle fen alfo ber: BER-VIUSet ispe idem ait; quod in priori lege ULPIANUS, talem societatem coiri non posse, ut alter lucrum, alter damnum tantum centiat. Everh. Otto26) hat nicht Une recht, wenn er fagt, man tonne fich über Die fchwierige L. 30. h. t. gar teinen beffern Commentar wünschen, als wels den und Juftinian S. 2. 1. h. t. gegeben hat. Juftis nian fagt nämlich, man habe über bie Frage geftritten, ob eine Societat auf eine folde Art errichtet werden tonne, daß ein Gesellschafter einen andern Theil vom Ses winn und einen andern vom Berluft haben folle. Quine tus Mucius glaubte, ein folder Bertrag tonne nicht gelten, benn er ftreite gegen Die Ratur einer Gefellichaft, welche gleichmäßige Theilnahme am Gewinn und Verluft erfordert. Servius Sulpicius gab dem Scavola hierin

<sup>34)</sup> Interpretation. et Emendation, iuris Romani Lib, I, cap. 5. \$. 12.

<sup>35)</sup> Bervius Sulpicius Rufus. Cap. VII. 4, 7.

nicht gang Unrecht, wenn man bie Meinung beffelben w versteht, daß es nicht angehe, bag vermöge jenes Bertrages ber eine Gefellschafter einen andern Theil von je bem einzelnen Gewinn, ber gemacht wird, und einen an bern Theil von jedem einzelnen Schaden, Den Die Gefell schaft erlitten hat, erhalte. Denn es murbe barans eine gar zu große Unbilligfeit entstehen, welche allerdings ge gen Die Ratur Des Contratts ftreitet. Reinhard Bas dov 36) und Frang Sotoman 37) haben auch Diefes ge nau berechnet. Allein darin ging Servius von der Dich nung bes Seavola ab, daß ber Bertrag alsbann nicht für ungultig zu halten fen, wenn verabredet wird, bag ein Cocius einen andern Theil von bem Gewinn, ber nach Abzug alles Schabens, und einen andern Theil von bem Schaben, ber nach Abzug alles Gewinnes übrig bleibt, erhalte. Gin folder Bertrag ftreite nicht gegen die Natur einer Gesellschaft, besonders wenn bie Dienste, welche ber Gefellschaft von bem begunftigten Go cius geleistet werben, von foldem Berth find, daß baburch alles wieder gleich gemacht wird. Theophilus in feiner griechischen Paraphrafe 34) erlautert Diefes noch burch fol gendes Venspiel: olov, evenopévovto avdpanoda nai εσθητα. εν τη έμπορία της έσθητος ξημία γένο νεν έκατόν νομισματα, έν δε τη πραγματεία τώτ δικετών κέρδος περιεποιήθη τά νομισματα εξαιρείται πρότερου τὰ έκατόν νομίσματα τά τῆς ξη μίας, ώστε έκείνην θεραπευθήναι έκ του περδος τών

<sup>36)</sup> Notae et Animadvers, ad Treutlerum Vol. 1. Disp. XXVII. Th. 9. lit. B.

<sup>37)</sup> Commentar. ad \$, 2. f. h. t. pag. 368 (Lugduni 1588. f.)

<sup>38)</sup> Lib. III. Tit. 25. §. 2. Tom, II, pag. 691. edit. Reitz.

τ΄ νομισμάτων, κὰι τὰ σ΄ μερισθήσεται μεταξύ τῶν κοινωνῶν κατὰ τὰ γενόμενα πάκτα. i. e. veluti, negotiabantur mancipiis et vestimento; in negotiatione vestimenti damnum factum est centum aureorum, in servorum vero negotiatione lucrum acquisitum est trecentorum aureorum: eximuntur primo centum aurei, qui in damno sunt, ut hoc resarciatur ex lucro trecentorum aureorum; et ducenti aurei inter socios secundum pacta conventa dividentur.

Nach heutigen Rechten gelten Nebenverträge, wodurch eine unverhältnißmäßige Theilung bestimmt worden ist, unbedingt 3°), und selbst die sogenannte Lowens gesellschaft gilt heutiges Tages, wenn nicht als ein eigentlicher Gesellschaftscontract, doch als ein Pactum, wenn nämlich in facto kein Zweisel obwaltet, daß man wirklich diese Ungleichheit gewollt habe; volenti enim non sit iniuria. Es kann aber freylich in Ermangelung eis nes hinlänglichen Beweises dergleichen Absicht nicht vers muthet werden, sondern es ist vielmehr ben zweiselhaften Ausdrücken sede Erklärung des Contracts zu verwerfen, welche zu einer societas leonina führen würde 4°). Ja

<sup>89)</sup> S. LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 19. Stryck Us mod. Pand. h. t. §. 15. et 16. Vinnius Select, iur, Quaest. Lib. I. cap. 53. in fin. Wernher Observat. for. Tom. II. P. VIII. Obs. 494. de Cannegiesser Decis. Hasso-Cassell-Tom. I. Decis. I. nr. 36. Orth Anmertungen zur Frankf. Reformat. 2. B. S. 512. und Sriefingers Commentar über das Würtemb. Landrecht. 1. B. §. 118.

<sup>40)</sup> S. Webers fust. Entwickelung ber Lehre von ber natürlichen Verbindlichkeit §. 84. S. 457. und Thibaut Suftem bes Pand. Rechts. 2. B. § 883. a. E.

es gilt nicht nur h. z. T. eine societas leonina als Pe etum, sondern man kann auch mit Grund behaupten, daß sie schon nach dem neuern römischen Recht, als ein paetum de donaudo, vermöge der L. 35. §. ult. Cod. de donat. verbindlich sen 41).

## §. 967.

Treue ber Gesellschafter. Wohlthat ber Competenz.

Der Societätscontract begründet zwischen den Gesellschaftern gewissermassen Fraternitätsverhältnisse. So aus befangen daher das Zutrauen ist, welches Gesellschafter zu einander haben, so gerecht ist auch die Erwartung der streugsten Redlichkeit derselben. Mit Recht bestrasen da her die Gesetze das getäuschte Vertrauen mit Insamie 11); billig müssen sich aber auch die Gesellschafter, den Brüdern gleich, die Rechtswohlthat der Competenz (§. 897.) einander zugestehen. Ob aber diese Wohlthat den Gesellschaft sen eine universelle oder particuläre, ist unter den Rechtsgelehrten streitig. Mehrere 13) wollen sie nur den in einer alle gemeinen Gütergemeinschaft stehenden Gesellschaftern eine

<sup>41)</sup> S. de Berger Occon, iuris Lib. III. Tit. 5. Th. 31, not.4.

Bo. Otto Comment, ad §. 2. l. h. t. nr. 5. in fin.

<sup>42)</sup> L. 1. L. 6. §. ult. D. de his, qui not. infam. §. 2. I. de poena temere litigant. Cickko pro Roscie Com. c. 6. et pro Rosc. Amerin. cap. 40.

<sup>43)</sup> Inc. Councids in Iul. Paulo libr. 32. ad Edictum ad L. 67. D. b. t. Pornian Pandect. Instinian. T. I. h. t. Nr. XLVI. not. l. und Thibaut System des Pandectentechti 2. B. § 882. a. E.

räumen. Allein die meisten Rechtsgelehrten 44) find der Meinung, daß sie auch den particulären Gesellschaftern nicht zu versagen sen, wenn sie wegen einer Gesellschaftes schuld, die sie nicht ganz zu bezahlen vermögen, mit der actio pro socio belangt werden. Der Grund dieses Dissensus ist, weil zwen Gesetzstellen in unsern Pandecten, welche hiervon handeln, sich widersprechen.

- ment ist aus Ulpiani libro 31. ad Edictum, und lautet folgendermassen. Verum est, quod Sabino videtur, etiam si non universorum bonorum socii sint, sed unius rei, attamen in id, quod facere possunt, quodve dolo malo fecerint, quominus possint, condemnari oportere: hoc enim summam rationem habet, cum societas ius quodammodo fraternitatis in se habeat. Nach den tlaren Worsten dieser Gesetzstelle hat also der socius rei certae so gut, wie der socius universorum donorum, die Wohlsthat der Competenz. Allein eben derselbe Ulpian lehrt au einem andern Ort, libro 63. ad Edictum, gerade das Gegentheil, namlich
  - b) L. 16. D. dere iudicata. Sunt, qui in id, quod facere possunt, conveniuntur, id est, non deducto aere alieno. Et quidem sunt hi fere, qui pro socio conveniuntur. Socium autem omnium bonorum accipien-

<sup>44)</sup> Io. D'AVEZAR Contract, libr. II. Tr. 3. §. Caeterum. pag. 109.

LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 29. Io. Vort

Comm. ad Pand. h. t. §. 20. Sam. de Coccess iur. civ. controv. h. t. Qu. 13. Hofacker Princip. iuris civ. T. III.

§. 2007. Malblanc Princip. iuris Rom. P. II. Sect. 1. §. 532. `

§ 5 p f n c r Commentar über die Geinecc. Institut. §. 912.

dem est. Rach biefem Gefet hat also nur ber vocius omnium bonorum bie Rechtswohlthat ber Competenz. Man hat Versuche von mancherlen Art gemacht, um bende Gesetze mit einander zu vereinigen.

1) Durch Sulfe ber Rritif. Sier theilen fich bie Rrititer in zwei Partheyen. Rach einigen 46) follen name lich die Worte: Socium autem etc. ein unachter Zusag von Arnerius, ober einem andern alten Ausleger fenn, ber fich schon burch die fehlerhafte Latinitat verrathe, web Beiftes Rind er fen. Denn es mußte ja heißen: Socius - accipiendus est. Allein Diefer Grund ift viel ju fcwach, um ben Berbacht einer Berfalfchung zu ermeden. Denn daß eine folche Conftruction, wo das Gerundium nach Art ber Griechen gebraucht wird, fehr häufig sowohl in den Fragmenten der romischen Rechtsgelehrten, als be ben Rlaffitern vortommt, haben Forfter46), Roobt41) und Jenfing48) aus vielen Benfpielen erwiefen. Su loander und Baudoza lesen zwar: Socius autem omnium bonorum accipiendus est. Allein die florentinische Lefeart läßt fich volltommen rechtfertigen. Undere halten nun gwar Diese Worte für teinen unächten Bufas, sie glauben abn

<sup>45)</sup> Ant. FARER Rational, in Pand. ad L. 63. pr. h. t. Eli.
LECHINUS Emendation. Lib. VI. cap. 14. unb Inst. Hom.
BORHMER Introduct, in ins Dig. h. t. 4. 24.

<sup>46)</sup> Observation. subseciv. Lib. l. cap. 1. (in Thes. sur. Res. Otton. Tom. II. pag 905.)

<sup>47)</sup> Lib. sing. ad Edictum Praetoris de pactis et transacties. cap. 25, (Oper. T. l. pag. 554.)

<sup>48)</sup> Stricturae ad Rom, iuris Pandectas et Cod. pag. 439. et is ampliata Demonstrat. praemiss. Art. 5. pag. 9.

doch, daß ohne Emmendation eine Bereinigung bender Stele len nicht möglich sen. Marquard Freher 40 verwans delt daher das socium autem omnium, in socium et i am non omnium. Serhard Nood t<sup>40</sup>) suppliet nach Accur sius das Wort maxime, und hermann Cannes gieter 41 lieset statt omnium bonorum, omnem bonos rum, und bezieht das omnem auf socium. Allein daß der Tert unverdorben auf unsere Zeiten gesommen sen, beweisen, auf ser ductorität der florentinischen und anderer bewähreten Handschriften, auch insonderheit die Basilisen \*2), in welchen die Worte: wie on nach accur von nach korver vo

- 2) durch Interpretation jene Gesetzstellen mit einander zu vereinigen gesucht. Hier sind aber wieder die Meisnungen getheilt. Einige \*\*) sagen, es sey allerdings wahr, daß dem socius particularis so gut, wie dem socius omnium bonorum, die Wohlthat der Competenz zustehe; allein darin
- 49) Verisimil. Lib. 1. cap. 5. (in Thes. Otton. Tom. l. pag. 643.)
- 50) Commentar. ad Dig. h. t. §. Etianne pag. 385.
- 51) Observation. iuris Rom. Lib. III. cap. 19. pag. 329. sq.
- 52) T. l. Lib. 9. Tit. 3. pag. 505.
- 53) Ant. SCHULTING Thes. controversar. Dec. LXII. Th. S. Ev. Otto Comm. ad §. 38. I. de actionib. Th. Marcillus ad eund. §. 38. I. de act. Ion. a Costa Comment. ad Institut. pag. 562. Iul. Pacius Evavriogav. s. Legg. conciliatar. Cent. IV. Qu. 100. Io. Henr. Berger Resolution. Legg. obstant. h. t. Qu. 5. unb de Cocceji iur. civ. controv. h. t. Qu. 13.

batten bie Gefete einen Unterfchied gemacht, bag ber in einer allgemeinen Butergemeinschaft ftebende Gefellichafter Diefe Wohlthat, ben Eltern gleich, in jedem Ralle habe, dem socius particularis aber diefelbe nur in dem Falle pe ftebe, wenn er wegen einer Gefellichaftsichuld mit ber actio pro socio belangt wird, weil ein folder Gefellschafter nur in Rücklicht Der gesellschaftlichen Angelegenheiten als ein Brubet bes andern zu betrachten fen. Bon jenem Ralle fen bie L. 16. D. de re iudic. von biefem aber bie L. 63. pr. D. ht. ju ver fteben. Allein Diefer Erflarung fteht entgegen , bag in begben Stellen gur ausbrudlichen Bedingung, unter welcher einem Gesellschafter Die Wohlthat Der Competenz zusteht, gemacht ift, wenn er aus bem Societatscontract belangt wirb. Ebm Diefes fagt auch Juftinian S. 38. I. de actionib. and brudlich: Item si socius cum socio iudicio societatis agat, non plus actor consequitur, quam adversarius eius facere potest. Andere 64) halten baher mit mehrerem Grunde dafür, bağ bie L. 16. D. de et iudic. aus ber L. 63. D. h. t. zu erganzen fen. Der Prator hatte namlich in feinem Stict gefagt: Si solvendo non sit socius, in sum, in quantum facere potest, causa cognita, iudicium dabo 55). 1111 pian, ber biefes Ebict erklärte, lehrt nun L. 16. D.

<sup>54)</sup> Franc. Duarenus ad Tit. Dig. de re iudicata ad L. 16. cit. Operum pag. 682. Nic. de Passeribus Conciliat. Leg. pag. 324. Io. Voet Comm. ad Pand. h. t. §. 20. Io. Guil. Marchart Interpretat. receptar. iuris, civ. lectionus Lib. II. Cap. 16. §. 3. pag. 273. sqq. Regner Swanenburg Specim. de beneficio competentiae. Lugd. Bat. 1765. §. 5. und Christoph. Christ. Dabelom aussührl. Entwidelung ber Lehre vom Concurse bet Gläubiger Rap. 7. S. 160—162. 55) L. 22. §. 1. D. de re indicata.

de re iudicata, ber Prator habe biefe Bohlthat eie gentlich nur bem socius omnium bonorum gegeben, nicht dem socius certa rei, weil hier schon die Natur ber Societat Diefelbe auszuschließen schien, indem Die Competenz nur mit hinsicht auf bas gesammte Bermos gen gedacht werben tann, und Die Societatsverhaltniffe fich boch hier nur auf eine gewisse Sache, ober auf einen Theil bes Bermogens einschränkten. Allein Sabis nus ging weiter, als ber Prator. Er behauptete, mahre scheinsich querst, daß auch den Sociis rei certae die Competeng billig zu gestatten fen, wenn fie ber Gefellschaft schuldig find, und aus bem Societatscontract belangt werden. Ließ fich gleich bier Die Competeng nicht fo, wie in jenem Ralle, aus bem Bermögensverhaltniß ableiten, fo trat boch hier ber Grund bes Fraternitats. verhaltniffes ein , welches burch ben Gocietatscontract. zwischen ben Gesellschaftern hervorgebracht wirb. tann wohl fenn, bag biefe neue Lehre bes Sabinus anfangs nicht burchgebends Benfall fand; allein Ulpian pflichtet ihr wenigstens ben, L. 63. pr. D. a. t. und drudt fich barüber so aus, daß man fieht, es muffe bies fes schon zu feinen Beiten eine ziemlich entschiedene Bahrheit gewesen senn. Es versteht sich übrigens, daß sich der socius, welcher fich biefer Rechtswohlthat bedienen will, teinen Betrug, noch fonftige Beruntreuung habe ju Schuls ben kommen laffen 19). Ge, ift noch in Absicht auf Die Berechnung ber Competeng ber Unterschied merfmurbig, daß ben einem Universalgesellschafter von einem Borauss

MINE .

<sup>56)</sup> L. 22. §. 1. D. de re sud. Gine bloge zu Schulben gebrachte Calparmatht ihn biefer Boblithat nicht verluftig. L. 63. §. 7. D. A. c.

Sluds Erlaut. d. Pand. 15. Th.

abzuge anderer Schulben bie Rebe nicht fenn tann. Denn Dafür haftet ohnehin bas Totalvermögen ber Gesellschaft. an welche fich hier ber Glaubiger schlechthin halt. Siers her gehört, außer ber oben angeführten L. 16. D. de re iudicata, noch L. 27. D. k. t. wo Paulus fagt: Omne aes alienum, quod manente societate contractum est, de communi solvendum est. Ein ans berer Gefellichafter barf gwar feine Schulden an britte Personen ebenfalls nicht vorerst-abziehen, ausgenommen find feboch bie, welche aus gefellichaftlichen Gefchaften herrühren. Denn biefe muß ber socius, ber fie gemacht hat, birect aus feinem Beutel bezählen, und bie Gefete glaubten bier, folche Schuldforderungen gur Erleichterung bes verarmten Socius privilegiren zu burfen 67). pian fagt babet L. 63. S. 3. D. A. t. Id, quod facere socius potest; quemadmodum aestimandum sit? Et placuit, non debere deduci aes alienum, quod debetur a socio. Ita et MARCELLUS libro 7. Digestorum scripsit: nisi forte, inquit, ex ipsa societate debvatur. Aus bem Fraternitate: Berhalt: nif ber Gefellschafter leitet man auch noch die Rolge ber, daß es die socii ben Ablegung der Rechnung nicht gar gu ftreng mit einander nehmen barfen. Dan forbert baber nicht aberall eine besondere Bescheinigung von bem Rechnungsführer, fondern überläßt befonders bie fleinern Posten seiner blogen Ungabe auf guten Glauben ober feiner eidlichen Beftartung 68).

<sup>57)</sup> S. Fr. Schömanns Handbuch bes Civilrechts. 2. Band, Nr. IV. S. 70. ff.

<sup>58)</sup> S. LEYSER Meditat. ad Pand. Vol. Hil. Spacim. ALXXXIV. medit. 9.

## **§. 968.**\*\*\*\* :

Gegenseitige Berbindlichkeiten ber Gesellschafter.

Die besondern Berbindlichkeiten ber Gesellschafsmitglieder gegen einander bestehen darin.

I. Jeder Gefellichafter ift verbunden, Die verfprochenen Bentrage einzubrungen, und

II. Die Speietatsgeschäfte mit gehörigem Rleiß zu bes forgen. Bu welchem Grabe bes Fleifes ein Gefellichafter verpflichtet fen? mar ehemals unter ben romischen Juris ften ftreitig ..). Ginige glaubten , er brauche mur fur Arge lift, und grobe Rachläßigteit zu fteben. Denn es muffe bier eben fo fenn, wie benm Depositum, weil man fic feinen Befellschafter mahlt; man habe es fich also felbst augufdreiben, wenn man einen nachläßigen Menichen gewählt hat. Ein anderer Grund scheint noch ber gemesen gu fenn, daß ein Sprius, wenn er nachläßig ift, nicht blos in fremden, sondern auch zugleich in seinen eigenen Sachen nachläßig ift. Allein ber romische Jurift Celfus war ber Meinung, bag ein Socius nicht blos fur ben Dolus, sondern auch für Culpa verantwortlich fen, wenn er auch gleich ber Gefellschaft blos Dienfte leiftet. Denn er nimmt für feine Dienftleiftung Untheil am Bewinn, und hat baber vor andern Gefellschaftern, feiner Runft

<sup>59)</sup> S. §. 9. I. h. t. Ia. D'AVEZAN Contractuum libr. I. cap. 33. §. 2. (in Thes. Meerman. Tom. IV. pag. 62.) Gwil. Prousteau Recitation. ad. L. 23. D. de Reg. iuris Cap. 20. §, 21. et 22. (in Thes. Meerman. Tom. III. pag. 529). Iac. Cujacius Recitation. solemn. in Cod. ad h, Tit. Ian. a Costa Comment. ad. §. 9. I. h. t. Ev. Otto Comm. ad ennd. §. I. h. t. und Ger. Noodt Comm. ad. Dig. h. t. §. Altera pag. 384.

und Geschicklichkeit wegen, nichts vorans. Unter ber vulpa, welche hier bem dolus entgegengesetzt wird, ist aber culpa levis zu verstehen, welche durch Unthätigkeit begangen wird. Cajus erklart diese culpa durch desidia atque negligentia L. 72. D. h. t. Durch diese Benennungen über bezeichnen die Gesetze immer nur culppse Unterlassungen, schädliche Unthätigkeit. 11 pian trat auch der Reinung des Celsus ben, wie aus solgender Gesetztelle erhellet.

L. 52. §. 2. D. h. t. Her fagt Ulbian: Utrum tantum dolum, an etiam culpam praestare socium oporteat, quaeritur? Et CELSES lib. 7. Digestorum ita scripsit: Socios inter se dolum et culpam praestare oportet. Si in coeunda societate, inquit, artem operamve policitus est alter, — ibi etiam culpa praestanda est: pretium enim operae artis est velamentum e1). Quodsi rei communi socius nocuit, magis admittit, culpam quoque venire.

Daß man nicht ben höchsten Grad des Fleißes von einem Gefellschafter verlangen konnte, war wohl der Natur der Sache gemäß. Denn der Societätscontract ges hört ja zu den Contracten, aus welchen bende Contrahen

<sup>60)</sup> S. von Löhr Theorie ber Culpa. §. 10. u. 11. Befonbers Schomanns Lehre vom Schabenserfag. 1. Th. S. 77. ff.

<sup>61)</sup> Man sehe über biese Stelle §. 965. Rot. 80. S. 396. f. Ich füge hier nur noch bie Etklärung aus Püttmanni Interpretation. et Observation. iuris Rom. Cap. 28. §. 2. pag. 137. hinzu, welcher biese Stelle so versteht: Presimm enim screi, quam alter confert socius, operas artisva velamentum, i. e. redhostimentum, seu pensatio est.

ten aleichen Ruten haben. Ruch welchem Maasstabe aber jene culpa levis zu bestimmen fen, fur welche man ben Goeius nach ber herrschend gewordenen Meinung bes Celfus verantwortlich machte, ob nach bem gemeinen Fleife eines jeden guten Sausvaters, ober nach der ins dwiduellen Thatigkeit, mit welcher er feine eigenen Ges fcafte gu betreiben pflegt? ift eine Frage, über welche Ulpian und Cajus nicht mit einander übereinzuftimmen icheinen. Rach Ulpian ift ber Gefellichafter schlechthin für eine folche Culpa tenent, wofür jeder gute Hausvas ter haftet. Er fagt nämlich L. 5. §. 2. D. Commodati: Sed ubi utriusque utilitas vertitur, ut in emto, ut in locato, ut in dote: ut in pignore, ut in societate, et dolus et culpa praestatur. Chen Diefes fagt er nochmals L. 23. D. de div. reg. Gang andere lehrt Cajus L. 72. D. h. t. Socius socio, fagt er, etiam culpue nomine tenetur, id est, desidiae atque negligentiae, Culpa autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda est: sufficit etenim talem diligentiam communibus rebus adhibere, qualem suis rebus adhibere solet, quia qui parum diligentem sibs socium acquirit, de se queri debet. Nach Cajus steht also der Gesellschafter nur für oulpa levis in conereto, das heißt, für eine folche Gorglofigkeit, welche er in feinen eigenen Befchaften fich nicht ju Schulben tommen läßt. Gben biefes beftatigt auch Juftinian in feinen Inftitutionen , welche Stelle uns barum mertwurdig ift, weil man baraus fieht, bag bie altern romischen Rechtsgelehrten über Die von einem Gesellschafter zu vertretende Culpa verschiedener Meinung maren. §. 9. I. A. t. mo es beift: Socius socio utrum eo nomine tantum teneatur pro socio actione, si quid dolo

Digitized by Google

commisserit, sicut is, qui deponi apud se passus est; an etiam culpas, it est, desidias atque negligentiae nomine: quaesitum est? Praevaluit tamen, etiam *culpas nomins* teneri eum. autem non ad exactissimam diligentiam dirigenda est. Sufficit enim talem diligentiam communibus rebus adhibere socium, qualem suis rebus adhibere solet. Nam qui parum diligentem socium sibi assumit; de se queri, sibique hoc imputare debet. Wenn man den von Cajus angeführten Grund in Erwägung gieht, fo ift wohl die Bereinigung zwischen ihm und Ule pian nicht schwierig. Da wo bem andern Contrabenten teine Unvorsichtigfeit in der Wahl feines Mitgefellichafe tere jur Laft fallt, erwartet er mit Recht von feinem Mitcontrabenten Die Achtfamteit eines guten Sausvaters. Rannte hingegen ber Socius feinen Compagnon schon aus feiner bisherigen Sandlungsweise, oder konnte er ihn leicht tennen lernen, und er mablte ihn boch, fo tann er auch wohl natürlich teine andere in ben Gefellschaftsangelegens heiten erwarten, und biefe Thatigkeit mit welcher ber ans genommene Socius feine eigenen Geschäfte zu betreiben pflegt, wird bann billig auch ber Maasstab fenn, wornach feine Berantwortlichleit fur Berfeben in Gefellichaftege schäften zu bemeffen ift \*2). Für ein grobes Berfehen (culpa lata) haftet aber boch ein Gefellichafter auf jes ben Fall, weil biefes bem Dolus gleichgeachtet wirb. weilen muß auch der Socius für das geringfte Berfeben fteben, namlich a) wenn fich baffelbe burch pofitive

Digitized by Google

<sup>62)</sup> G. P. Frang Schomanns Lehre vom Schabenserfas

icablice Thatigfeit außerte 42). Denn biefe ift bem Aquilifchen Gefetz unterworfen, welches auf teinen Grab ber Culpa Rudficht nimmt. Ulpian überzeugt uns felbft hiervon L. 47. §. 1. D. pro Socio, wo er fagt: Si damum in re communi socius dedit, Aquilia teneri. eum et CELSUS et JULIANUS et Pomponius scribunt. b) Wenn fich ber Gesellschafter zu Diensten verpflichtete, welche eine gewisse Runft und Geschicklichkeit vorausses gen. Auch hier erwartet man bie möglichfte Borficht 64). e) Benn eine gemeinschaftliche Sache ben ihm Diebisch entwendet worden ift. Denn in Beziehung auf bas furtum muß auch ber Befellichafter custodiam praftiren, bas beißt, bie möglichste Achtsamkeit in Abwendung Defe felben anwenden . Hebrigens fteht er für teinen gus fälligen Schaben. hierüber belehrt uns Ulpian L. 52. §. 3. D. k. t. auf folgende Art: Damna, quae imprutentibus accidunt, hoc est, damna fatalia, socii non cogentur praestare. Ideoque si pecus aestimatum datum sit, et id latrocinio aut incendio perierit, commune

<sup>63)</sup> S. Schömanns angef. Lehre a. a. D. Not.\*) S. 149, n. S. 46. ff. auch D. Gottl. Hufelands Lehrbuch bes Cisvilrechts 1. Band. §. 535.

<sup>64)</sup> L. 52. §. 2. D. k. t. L. 13. §. 5. L. 25. §. 7. D. Locati. S. Hyeron. de Oroz de Apicibus iuris civ. (Lugd. 1661. f.) Lib. V. cap. 5. nr. 20. pag. 367. Io. Vort Comm. ad Pand. h. t. §. 12. und Sufeland in dem angef. Lehtbuch 1. 36. §. 535. Not. d.

<sup>65)</sup> Theophilus in Paraphr. graec. Lib. III. Tit. 23. §. 3. fagt Custodia εστιν ή απριβεστατι καὶ υπερβάλλουσα παραφυλακη. i. c. ditigentissima et exactissima servatio. Man sche von Löhr Benträge zur Theorie ber Culpa IV. ⊗. 163. ff.

damnum est, si nihil dolo aut culpa acciderit eius, qui aestimatum corpus acceperit. Quod si a furibus subreptum sit, proprium eius detrimentum est: quia custodiam praestare debuit; qui aestimatum accepit 60). Es ergibt sich hieraus

III. Die Berbindlichkeit eines Gesellschafters zum Ersfatz a) des durch bosen Borsatz und b) durch jedes Versehen in positiven Handlungen zugefügten; nicht minder o) durch ein mittleres Versehen aus Unterslassung hausväterlicher Sorgsalt, oder auch d) durch eine größere Sorglosigkeit, als er in seinen eigenen Gesschäften sich zu Schulden kommen läßt, entstandenen Schadens, und er kann hierben nichts auf den Vortheil absrechnen, den er in andern Geschäften der Societät versschaft hat er).

L. 23. §. 1. D. h. t. Idem (Pomponius quaerit, an commodum, quod propter admissum socium accessit, compensari cum damno, quod culpa praebuit, debeat. Et ait compensandum. Quod non est verum. Nam et MARCELLUS libro 6. Digestorum scribit, si servus unius ex sociis, societati a domino praepositus,

<sup>66)</sup> Man sehe über biese Stelle ben 4. Th. bieses Commenstars §. 321. Rot. 8. S. 323. und so. lengu Strictur. ad Rom. iuris Pandect. et Cod. pag. 129. sqq.

<sup>67)</sup> S. L. 47. §. fin. L. 48 — 50. D. h. s. Franc. Connanus Commentar. iuris civ. T. II. Lib. VII. cap. 13. pag. 547. sqq. Io. D'AVEZAN Contractuum. Libr. II. Tr. 3. §. Ex his, p. 106. Lauterbach Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 25. Voet Comm. ad Paud. b. t. §. 12. Ger. Noodt Comm. ad Dig. h. t. §. Exposise. p. 385. und Cocceniur. civ. contr. h. t. Qu. 12.

negligenter versatus sit, dominum societati, qui praeposuerit, praestaturum: nec compensandum commodum, quod per servum societati accessit, cum damno. Et ita DIVUM MARCUM pronunciasso: nec posse dici socio, abstine commodo, quod per servum accessit, si damnum pectis \*\*).

- L. 25. D. eodem. Non ob eam rem minus ad periculum socii pertinet, quod negligentia eius periisset, quod in plerisque aliis industria eius secietas AUCTA 60) fuisset: et hoc ex appellatione Imperatoris pronunciavit.
- 68) Die Worte: si damnum petit, sind vielen Auslegern ein Anstoß gewesen. Sie halten das damnum petere, für einen ganz unschicklichen Ausdruck. Corn. san Bynckershoek Observat. iur. Rom. Lib. V. cap. 25. will daher lieber: si damnum metuis lesen. Io. Irnsius in Stricturis ad Rom. iuris Pandect. et Cod. pag. 129. hingegen glaubt hier nach seiner bekannten Hypothese einen Fehler der lateinischen Bersion unserer Pandecten aus dem Griechischen zu sinden. Das petis sen nämlich aus dem nicht verstandenen griechischen nach quiteës entstanden; naquitet bebeute aber soviel, als estam atque etiam recusare quid, subtersugere. Allein die Redensart petere oder repetere damnum, Schadensersaß fordern, ist nicht ungewöhnlich. L. 59. §. 1. D. A. s. Es ist daher keine Emendation nöthig. S. Io. Guil. Marckart Prodabilia receptar. Lectionum iuris. civ. pag. 89.
- 69) So lieset Salvanber, Bauboza, ja so lesen fast alle. Rur in der Zaurellischen Ausgabe fehlt das Wort Aucta. Da heißt es blos: industria eine societas fuisset. Dieß hataber offenbar keinen Sinn. Gebauer in der Göttinger Ausgabe des eorp. iuris civ. will zwar das industria als ein Adjectio für prosens nehmen. Allein diese Etklärung ist unwa-

L. 26. D. codem. Et ideo, si socius quacdam negligenter in societate egisset, in plerisque antem societatem auxisset, non compensatur compensatur compensatur compensatur compensatur.

IV. Jeder Gesellschafter ist dem andern zum verhältenismäßigen Ersat des Schadens verpflichtet, den er in Sesellschaftsangelegenheiten ohne eigene Schuld erlitten hat. 3. B. ein Sesellschafter ist auf einer Reise in Seschäften der Gesellschaft unter die Straßenräuber gerathen, und nicht nur der Gesellschaftsgelder, welche er ben sich hatte, sondern auch seiner eigenen Sachen beraubt worden; er hat auch wegen erhaltener Wunden noch Rurtosten gehabt. Hier ist es billig, daß der Schade gemeinschaftlich getragen werde 10). Andere zusällige Schäden werden nicht ersetz, sondern sallen ben einer particulären Societät auf

türlich und erzwungen. Die gemeine Leseart verdient hier ohne Zweisel den Borzug. S. Io. Guil. MARCHART Prodabil receptar Lection. iuris civ. pag. 176. Die Basilics Tom. II. Lib. XII. Tit. 1. Const. 25. pag. 5. haben: xãv èv rollõis érégois dopélnosv; i. a. lices in plerisque aliis profuerit. Noch füllt mir ein, daß Püttmann interpret. et. Observation. iuris Rom. cap. 8. 4. pag. 39. die Florentinische Leseart dadurch zu vertheidigen sucht, daß er daß fuisset, durch sudstitisses erklärt. Sollte diese Erklärung weniger erkünstelt senn, als die Gebauersche?

70) L. 52. § .4. L. 60. §. 1. L. 61. D. A. 5. S. U.A. Hubert Ednomia Rom, pag. 634. sq. Lauterbach Colleg. theor. pr. Rand. b. t. §. 26. Boehmen Introduct. in ins. Dig. h. t. §. 19. und & ufeland Lehrbuch 1. 3. §. 535.

ben Eigenthumer ber ju Grunde gegangenen, ober verlornen Sache 11).

V. Hat ein Gesellschafter Geschäfte und Güter ber Societät verwaltet; so ist er schuldig Rechenschaft und Rechnung darüber abzulegen, und das Uebrige zur Gessellschafts Casse abzuliesern, auch den für die Gesellschaft gemachten Gewinn zur Theilung zu bringen <sup>72</sup>). Der Rechnungsführer ist auch schuldig, seine Rechnungsbücher den übrigen auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen <sup>73</sup>).

VI. Jeder Gesellschafter ist ferner ben einer nicht allgemeinen Gesellschaft dem andern zum verhältnismäßis gen Ersatz der wegen der Gesellschaft gehabten nothwens digen und nützlichen Auslagen 14); nicht minder

VII. zu Binsen, die der andere Gesellschafter selbst gab, oder von seinem eigenen ausgelegten Gelde hatte ziehen können 18); ferner zu landesüblichen Zinsen für be-

- 71) L. 52. §. 3. L. 58. pr. et §. 1. D. A. t. STRYCK Us. mod. Pand. h. t. §. 19. BORHMER Dig. h. t. §. 20. WESTENBERG Princip. iur. Dig. h. t. §. 36.
- 72) L. 11. D. Comm. divid. L. 21. L.74. D. &. 5. BOEHMER Iur. Dig. h. t. §. 17. Sufeland a. a. D. §. 532.
- 73) L. 89. §. 2. D. de Verb. Signif. MEVIUS Part. VIII. Decis. 360.
- 74) L.4. §.3. cf L.11. D. comm. divid. L. 52. §.15. L. 38. §. 1. D. h. s. S. Schaumburg Compend. inris Dig. h. t. §. 11.
- 75) L. 67. §. 2. D. h. t. Si quid unus ex sociis necessario de suo impendit in communi negocio, iudicio societatis servabit; et usuras, si forte, mutuatus sub usuras, dedit. Sed et si suam pecuniam dedit, non sine causa dicetur, qued usurat queque per-

reits gemeinschaftlich gewordene Gesellschaftsgelder, die er sich widerrechtlich anmaßte, oder in seinen Nugen verwande te ?6); dann zu Berzugszinsen für noch nicht einges lieferte Gelder, wenn er fäumig war, und zugleich die Gelder für sich benutte ?7). Zwar sagt Paulus ?6), wenn

cipere debeat, quas possit habere, et alit mutuum dedisset. S. Ant. Pari Rational. in Pand. ad h. L. und Meyios P. VIII. Decis. 262.

- 76) L. 1. §. 1. D. de usuris. Socius, si ideo condemnandus erit, quod pecuniam communem invaserit vel in suos usus converterit, omnimodo, etiam mora non interveniente, praestabuntur usurae. S. Voet Comm. ad Pand. h. t. §. 17.
- 77) L. 60. pr. D. h. s. Socium, qui in eo, qued ex secistate lucri faceret, reddendo moram adhibuit, cum es pecumia ipse usus sis, nauras quoque eum praestare debere, LABEO sit; sed non quasi usuras, sed quod socii interest, moram eum non adhibusse: sed si aut usus es pecunia non sit, aut moram non fecerit, contra esse. Item post mortem socii nullam talem aestimationem ex facto heredis faciendam; quia morte socii dirimatur sociotan. Bier ift von bem Ralle bie Rebe, ba ein Gefellichafter für bie Gesellschaft einen Gewinn gemacht hat, allein in Ginlieferung ber Belber gur Raffe faumig ift. In biefem Ralle ift berfelbe jum Erfat ber Bergugsginfen anbers nicht gehalten, als wenn er auch jugleich bie Belber für fich benutte. Ift biefes nicht ber Fall, ober er hat awar bie Gelber gebraucht, aber er brauchte fie noch nicht abguliefern, er bat fich alfo teines Bergugs fculbig gemacht, fo gibt er teine Binfen. Anderer Meinung find awar Ine. Curacius Observation. Lib. XIII. cap. 15. Ger. NOODT de Foenore et usuris Lib. I. cap. und Pothier in Pand. Iustin. b. t. Nr. XLIV. not. i welche fatt cum en pecunia vielmehr aus cum en ober aus sa pecunia lefen wollen. Sie glauben, wenn ber Befellichafter in Ablieferung ber Belber; bie er für bie Societat gewonnen

ein Socius, ber in einer nicht allgemeinen Gesellschaft steht, gemeinschaftliche Gelder auf seinen Namen und auf

hat, faumig ift, fo muffe et Bergugszinsen verguten, wenn er auch bie Gelber nicht für fich benugt hatte. Domponius, meinen fie, fage biefes beutlich genug in ben nachfolgenben Borten: sed si aus usus es pecunia non sit, auf moram non focerit. Allein gerabe biefe Borte beweifen gegen fie, und geben beutlich genug ju ertennen, bag Gins ohne bas Andere nicht hinreichenb fep. Denn ber Sinn berfelben ift, wie auch Io. Vont in Comm. ad Pand. h. t. S. 17. fie verfteht, ohne Bweifel ber, wenn Gins von bepben fehlt und ber Socius entweder bas Gelb nicht gebraucht hat, gefest auch, bag er fich eines Bergugs in Ablieferung beffelben an bie Raffe ichuldig gemacht hatte; ober wenn er amar bas Gelb für fich benutt, aber bennoch feinen Bergug in Ablieferung beffelben gu Schulben gebracht hatte, fo ift er gur Erftattung ber Binfen nicht verbunben. Die Richtigfeit ber gemeinen Lefeart bestarten auch bie Basilica Tom. IL. pag. 15. mo bie L. 60. pr. D. A. s. fo lautet: Tou néodous δ κοινωνός, οδ δίδωσι τόκον, εξ μη από υπερθέσεως, καλ συγχρήσεως. i. e. Socius usuras eius, quod lucri fecerit, non praestat, nisi moram fecerit, et eam pecuniam in usus suos converterit. Mit Recht verwirft baher Ant. FA-BER Rational, in Pand. ad L. h. 60. h. t. jene Cujagifche Emendation, und fügt noch ben allerdings bebeutenben Grund hingu, baß wenn hier von zwen Fallen bie Rebe mare, D'o mponius nicht hatte fagen konnen: deberi usuras, non quasi usuras, sed quia intersit socii, moram adhibitam non fuisse, fonbern er hatte noch muffen hinzufügen: vel socium perunia illa usum non esse. Will man etwa einwenden, bag L. 32. §. 2. D. de Usuris bie allgemeine Regel aufstelle: In bonae fidei contractibus ex mora usurae debentur: fo etwage man, bag man hier, wegen bes unter Gefellschaftern angenommenen Fraternitatsperhaltniffes, Die Binfen nicht gla Binseine Gefahr ausleihet, und damit für sich wuchert, so könne er in Rücksicht der übernommenen Gefahr des Capitals die Zinsen für sich behalten. Allein kann dann auch die Gesellschaft diese Zinsen nicht verlangen, so folgt doch daraus noch nicht, daß sie nicht eine Bergütung des Interesse zu sordern berechtigt sey, wie Anton Faber 70) und Johann Boet 80) ganz richtig bemerken, wenn man nicht mit Gerh. Noodt 81) auch den Paulus so verstes

fen, fonbern nur als einen Erfat für ben fich augeeigneten Rugen betrachtete, welchen ber Socius mahrend ber Beit von ben Gelbern gezogen hat, ba er folche hatte gur Gefellichafts. taffe abliefern follen, und welchen er, wegen ber unter Gefellschaftsmitgliebern Statt habenben Rechtsgleichheit, billig mittheilen muß. S. Ger. Noodt de foenor. et usur. Lib. III. cap. 6. unb Ios. Finestres Hermogenian. pag. 467. 6. 7. Da biefer Grund ben bem Erben eines verftorbenen Sefellfchaftegliebes wegfällt, wenn biefer fich burch feine eigene Sanblung eines Berzugs schulbig gemacht hat, fo kann bicfer nicht einmal gu ben Binfen, als eine Bergutung bes Intereffe, condemnirt werben, weil bie Societat mit bem Lobe bes Gefellichafters aufhörte, wie Pomponius noch in ben letten Borten bes angeführten Fragments bemerkt, über beten wahren Sinn Noodt cit. loc. Lib. l. cap. 5. Tom. I. Operum. pag. 185. und Vont eit. loc. §. 17. zu vergleichen find.

<sup>78)</sup> L. 67. §. 1. D. A. s. Si unus ex sociis, qui non totorum honorum socii erant, communem pecuniam foeneraverit, usurasque perceperit, ita demum usuras partiri debet, si societatis nomine foeneraverit: nom si suo nomine, quoniam sortis periculum ad sum pertinuerit, usuras ipsum retinere operat.

<sup>79)</sup> Rational in Pand. ad L. 67. . 1. h. t.

<sup>80)</sup> Comment. ad Paud h. t. 6. 17.

<sup>81)</sup> De foen, et usur. L. I. c. S. S. ult. Oper. Tom. I. p. 192.

hen will, daß ber Socius nur von seinem Antheile die Zinsen behalte.

## §. 969.

Rlage ans bem Societatscontract.

Die Klage, welche auf die Erfüllung aller disher ges nannten persönlichen Berbindlichkeiten, so wie auch ber dem Contract angehängten Nebenverträge gerichtet wers den kann, ist die mit dem Contract gleichen Ramen sührens de actio pro socio. Sie ist wie Justinian <sup>22</sup>) sagt, ab utraque parte directa, das heißt, sie geht immer auf wesentliche Contractsverbindlichkeiten, und seder Gesells schafter hat ein gleiches Recht sie gegen den andern anzus stellen <sup>23</sup>). Sine actio pro socio contraria gibt es demnach nicht. Sie sindet aber nur unter den Gesells schaftern selbst Statt; sie steht sedoch auch sowohl den Erben, als gegen die Erben zu <sup>84</sup>). Man kann sie auch sowohl während der Gesellschaft, als nach Endigung ders selben anstellen. Jedoch ist hier solgender Unterschied zu machen.

1) Wird die Rlage als eine Generalflage gebraucht, das heißt, wird sie auf Ablegung der General-Rechnung, und Vertheilung des Gewinns und Verlusts gerichtet, so kann dieselbe, nach Art aller Generalklagen, erst nach

<sup>82) §, 2.</sup> I. de poens temere litig.

<sup>83)</sup> S. G. FRANTZKIUS Comment, in. Pand. h. t. nr. 92.

<sup>84)</sup> L. 63. §. 8. D. A. s. In heredem quoque socii pre socio actio competit, quamvis heres socius non sit: licet enim socius non sit, attamen emolumenti successor est. Man sehe noch L. 35. §. fin. es 36. D. h. s. L. 3. Cod. codem. Voet Comm. h. t. §. 10.

Endigung der Societät angestellt werden . Ja der Rläger, indem er die Rlage auf jene Punkte richtet, gibt dadurch seine Absicht, daß die Societät aufgehoben senn solle, ipso sacto zu erkennen. So sagt Paulus L. 65. pr. D. h. t. Aetione . distrahatur, cum aut stipulatione aut iudicio mutata sit causa societatis. PROCULUS enim ait, hoc ipso, quod iudicium ideo dictatum est, ut societas distrahatur, renunciatam societatem: sive totorum bonorum sive unius rei societas coita sit.

- 2) Wird hingegen die actio pro socio auf einen solchen speciellen Punkt gerichtet, welchen die Erhaltung und Forts setzung der Gesellschaft erfordert, z. B. auf Einlieferung der versprochenen Bentrage, oder eines für die Societät erhalte
- 85) L. 30, L. 38. pr. D. h. s. L. 63. §. 5. D. h. s. E. Ger. Noodt Comm. ad Dig. h. t. §. Exposita. Oper. Tom. II. pag. 383. Io. Vort Comm. ad Pand. h. t. §. 9. Ge. Frantzkius Comm. in Pand. h. t. nr. 94. 97. Sam. Stryck Us. mod. Pand. h. t. §. 5.
- Observation. iuris Rom. Lib. V. cap. 20. in fin. nicht unrichtig für actu. Also wäre der Sinn der angeführten Stelle folgender: Ipsa facto werde die Gesellschaft getrennt, wenn die Gesellschafter durch Eingehung einer Rovation mittelst einer Stipulation, oder durch Anstellung der Generalklage aus dem Societätscontract diese Absicht zu erkennen geben. Man sehe auch Ant. Faber Ration. in Pand. ad h. L. 65. und Pothier Pand. lustin. T. I. h. t. Nr. LXX. not. b. et c. pag. 487. Die Basisias T. II. pag. 18. haben sedock aywyn. Die actio pro socio kann aber aus Arennung der Gesellschaft selbst darum nicht gerichtet werden, weil die Gesellschaft schon au sich durch blose Wilkühr ausgehoben wird. This daut System des Pand. R. 2, B. §. 884.

nen Sewinnes zur Sesellschaftstasse, ober auf Leistung versprochener Dienste, so kann die Klage auch während der Sesellschaft angestellet werden et.). Die actio prosocio geht sedoch immer nur auf persönliche Leisstung en, nicht auf Theilung des bisher gemeinschaftlich gewesenen Vermögens. Wer diese verlangt, muß sich vielmehr der actio communi dividundo bedienen. Paulus sagt L.1. D. Comm. divid. Communi dividundo iudicium ideo necessarium suit, quod PRO SOCIO ACTIO magis ad personales invicem praestationes pertinet quam ad

87) L. 65. §. 15. D. A. s. Nonnunquam necessarium est, et manente societate, agi pro socio: veluti cum societas vectigalium causa coita est, propterque varios centractus neutri expediat recedere a societate; nec referiur in medium, auod ad alterum pervenerit. Dierher gehört auch L. 52. 4.8. et 4. 13. D. A. t. In bem &. 13. führt Ulpian aus bem Dela folgenden Fall an: Si vicini semipedes inter se contulerunt, ut ibi cratitium parietem inter se aedificarent ad onera utriusque sustinenda, deinde aedificato pariete alter in eum immitti non patiatur: pro socio agendum. Bwen Rachbarn hatten, und zwar jeber zwen Bug breit Grund, zur Erbauuna einer gemeinschaftlichen Scheibewand hergegeben, bamit ihr benberfeitiges Gebaube barauf ruben follte. (Gratitius paries ift, mas mir jest eine Riegelmanb nennen, bie nicht maffiv von Steinen aufgeführt ift, fonbern aus Schwellen und Riegeln besteht, und mo blos bas Fachwert mit Badfteinen ausgemauert wirb. G. VITRUVII Architectura Lib. II. c. 8. und Lib. VII. c. 3. und Aug. Rode Lexicon Vitravian. voc. Gratitius paries. besonders auch Guil. Budabi Annotat. in Pand. ad h. L. pag. 148. sqq.) Der eine Rachbar wollte nachher bem anbern ben Mitgebrauch biefer gemeinschaftlichen Band nicht gestatten. Sier findet gegen ihn bie actio pro socio Statt.

communium rerum divisionem. Sierher gehört qua L. 43. D. h. t. wo Ulpian fagt: Si actum sit communi dividundo, non tollitur pro socio actio, quoniam pro socio et nominum rationem bet, et adiudicationem non admittit. Sed si postea pro socio agatur, hoc minus ex ca actione consequitur, quam ex prima actione consecutus Ulpian unterscheibet hier genau groifchen ber actio communi dividundo und actio pro socio. fagt er, tann auch auf ausstehende Actio : Schulden gehen. Arnold Binnius . ) will zwar unter nomina alle perfonliche Praftationen verfteben, welche ein Gefellichafe ter von dem andern fordern fann, und Gerharb Roodta) stimmt ihm auch hierin beis. Allein man hat nicht nothig, Die gemeine Bedeutung von nomina ju verlaffen, wie Pothier . gezeigt hat. Activ ; und Passiv : Schulden find tein Gegenstand ber Theilungotlage, weil fie feiner Theffung bedürfen; wohl aber tonnen fie ein Gegenstand ber Contractoflage fenn; 3. B. wenn ein Socius Gelber der Gesellschaft ausgeliehen hat, so konnen die andern Mitgefellschafter gegen benfelben mit ber actio pro socio darauf flagen, daß er ihnen wegen ihrer Antheile Die Rlage gegen den Schuldner cedire. Gin anderer Unter schied der angeführten benden Rlagen wird darin gefest. Die notio pro socio lagt teine Abjudication gu. Diefe fest eine Theilung gemeinschaftlicher Sachen voraus, morauf aber bie Contractstlage nicht gerichtet werden tann "1).

<sup>88)</sup> Select. iuris Quaest. Lib. I. cap. 36.

<sup>89)</sup> Comm. ad Dig. h. t. pag, 383.

<sup>90)</sup> Pand, lustin. Tom. I. h. t. Nr. L. not. e. pag. 484.

<sup>91) §. 4.</sup> et 5. I. de Officie sudic. Annie A anti-

In Mudsicht mancher persönlicher Prästationen können sedoch bende Klagen dergestalt concurriren, daß die eine Klage die andere aushebt und man durch die andere Klage die andere aushebt und man durch die andere Klage nur allenfalls das noch erhält, was man durch die eisne noch nicht erhalten hat. J. B. es wird auf verhälte nismäßigen Ersas der zum Besten der gemeinschaftlichen Sachen verwandten Untosten geslagt. Paulus belehrt uns hierüber: L. 38. §. 1. D. h. t. auf solgende Art: Si tecum societas mihi sit, et res ex societate communes, quam impensam in eas secere, quosve frustus ex his redus ceperis, vel pro socio, vel communi dividundo me consecuturum; et altera actione alteram tolli, Proculus ait.

Die actio pro Socio kann übrigens auch noch mit andern Klagen concurriren. a) Zuweilen mit der actio Legis Aquiliae; wenn ein Gesellschafter durch unvorsichtige Thätigkeit der Societät geschadet hat \*2). b) Zuweilen mit der condictio kurtiva, wenn ein Socius eine gesmeinschaftliche Sache unterschlagen hat \*3). c) Zuweilen auch mit der actio venditi. Hierher gehört die schwiesrige Stelle aus Ulpians libro 32. ad Edictum. Es ist die L. 69. D. h. t. welche unter die aeptem damnatas Leges Pandectarum gezählt wird, die man Cruces ICtorum zu nennen pslegt \*4). Sie lautet splgendermaßen:

<sup>92)</sup> L. 47. S. fin. L. 48. L. 49. L. 50. D. h. t.

<sup>93)</sup> L. 45. L. 46. L. 47. D. h. s.

<sup>94)</sup> S. Corn. can Eck Comment. de septem damnatis Legibus Pandectarum, seu crucibus ICtorum red: Halae 1766. 4. Cap. 5.

Cum societas ad emendum coiretur, et conveniret, ut unus reliquis nundinas id est epulu praestaret, eosque a negotio dimitteret; si es eis non solverit, et pro socio, et ex vendite cum eo agendum est.

Der größte Meister unserer Runft, ein unsterblichen Eujaz\*\*), legt ben diesen Worten das frenmuthige Be tenntniß ab, er wage es, alles Bestrebens ungeachtet, du wahren Sinn derselben zu ergründen, dennoch nicht zu behünpten, daß er dieses Gesetz vollommen verstehe. Der bingeachtet haben sich nach ihm noch viele Rechtsgelehvte. ) an dieses Gesetz gewagt, ohne sich von Eujaz ab

## 95) Observation. Lib. IV. cap. 17.

96) Die vorzäglichften finb, außer Enjag, Ant. Papen Corjectur. iuris civ. Lib. V. cap. 4. Ioc. Constantinarus Esdation. subtil. Lib. II. cap. 21. (in Thes. suris Rom. Otton. Tom. IV. pag. 594.) Ant. MOBNACIUS Comm. ad. Pand. h.L. Ant. Dad. ALTESERRA Praelect. Solemn. ad L. 69. h. t. A. Einsdem Tractat. de fictionib, iuris pag. 359. édit Eisenbert. Casp. Schifordegher ad Ant. Fabrum (Oppenheimi 1610.f.) Lib, III, Tract. 28. Qu. 13. p. 424. sqq. Ulr. HUBBR Ememia Rom. ad h. L. pag. 641. sq. Ian. a Costa Recitat. . lemn. ad L. Cum societas 69. D. h. t. (adj. EIUSDEM Commentar. ad Institut. pag. 629. sqq.) Io. Schilter Prax. ini Rom. Exercitat. XXIX. §. 18 - 26. Marqu. FREHER Hapeprin s. Verisimilium Lib. II. cap. 29. (in Thes. Ottes. Ton. 1 pag. 946.) Rad. FORNERIUS Rerum. Quotidianar. Lib. M. cap. 28. (in Thes. Otton. Tom. II. pag. 222. sq.) Desid. HERALDIUS Observation et Emendation. Cap. 3. (in Thes. ed. Tom. II. pag. 1315.) Itest. MEIER Colleg. inris Argent. L. t. §. 28. Alex, Arn. PAGENSTECHER Diss. sub Tit. Crux Ictore L. 69. D. h. t. Chenberfelbe Bene Dictorum libr. une (Beschrecken zu lassen, ihr Seil zu versuchen; obgleich freylichen unter ihnen manche Sardi venales zu Markte gebracht sporden sind, von denen einer hählicher, als der andere ist. Das Erste, was hier die Ausleger peiniget, ist die Redenkart: nundinas ist est opulas praestare. Was haben, sagt man, nundinas und opulas mit einander gemein, das Ulpsan sie als gleichviel bedeutende Benens rungen gebrauchen konnte? Rein Wunder, wenn viele die Leseut für unrichtig gehalten, und durch eine Aenderung derselben die Schwierigkeit zu heben gesucht haben. Für nundinas ist est opulas, lesen daher einige?!) nundina

mas 1760.8.) Collet. VII. pag. 104. sqq.: Nig. Christph. Lyn-: CKER Novae easque unicae ad L. 69. D. pro Socio suppetiae. Ienae 1696. Petr. Troncum Diss. de variis capitibus inris. Francquerae 1694. Cap. 3. (in Supplem. Thes. Meerman. pag. 603.) Petr. de Toullieu Diss. ad L. 69. in Eius Collectan, furis civ. (Goettingae 1707. 4.) Diss. I. Henr. KEL-LINGRUSER Diss. de Legibus nonnullis Romanor. Francque. 1744. Cap. 6. (in Go. OELBICES Thes. nove Dissortes. iurid. Belgicar. Tom. II. Vol. II. pag. 26. aq.) Frid. Gettl. Zollen Diss. ad interpretationem L. 69, D. pro Socio. Lipsiae 1744. Io. Gottfr. SAMMET Disp. ad Domitium Ulpianum cap. LXIX. π. pro socio. Lipsiae 1748. (et in Opuscul. pag. 65. sqq.) Frid. PLATNER Conjecturae ad cap. LXIX. D. pro. Socio. Lipsiae 1759. Io. Rietveld TEXIER Diss. exhibens Positiones quasdam ad L. 69. D. pro socio. Lugd. Bataver, 1795. Sam. de Coccess iur. civ. controv. h. t. Qu. 16. und Gwil. a Teisterbant, dict. Bilderdyk, Observation, et Emendation. lib. un. Brunevici 1806. 8. Cap. 8. 9. et 10.

97) So lesen Halvander, und Jacob Bintimill in seiner Ausgabe ber Pandecten Paris 1748. und biese Leseart billiget Enjaz, und mit ihm viele andere. Nundinariae oputae erflärt man so, quae nundinarum praestantur tempore.

narias epulas, anderess) nundinas id est êu xo hás, und versteben unter eusobniben; Gewinn, ben ein Raufmann benm Bertauf ber Baaren macht ober hofft: andere \*9) wollen nundinas idem epulas, andere 100) quatriduanas epulas, anders 1), ovodeuscua id est nundinas fubstituicen, noch andere 2), wollen gar die Borte id est epulas, als ein Gloffem, gang wegftreis chen. Allein man hat gar nicht nothig bie Lefeart, welche Das hohe Alterthum der Florentine, und die Anctorität aller übrigen Sambichriften für fich hat, auf folche Art gut entstellen. . Es tommt blas barquf an, bag amere mit ben Worten Die richtige Bedeutung verbindet. num also Ultifan hier nundinge und spulae wiellich für gleichbebentent genommen' haben ? ... Die meiften Ausleger, welche Die Lefeatt' unferer Gefetstelle fur richtig hallen, find diefer Meinung; fie glauben epulae mare ber unter Den, romifchen, Raufleuten üblich gemefene technische Musbrud von nundinge gewesen ... und bas Bort nundinge werde hier für nundinatio für den ig ang en Sand el ober Eintauf genommen. Nundinas praestare heiße alfo for viel, als pretium solvere pro omni eo, quod, a pluribus communi nomine coemtum, uni ex sociis resti-

<sup>98)</sup> So Rad. Fornerius c.l. ihm folgen Iust. Meister c.l. und Guil. a Teisterbant c. l. cap. 8. pag. 80.

<sup>99)</sup> So Io. Otto Tabor Diss. de eo, quod iustum est intersocios. Cap. 4. und Frid. Platner cit. Conjectur. §. 1.

<sup>100)</sup> So Hug. Gretius Florum Spars. ad lus lustinian., b. L.

<sup>1)</sup> Io. CANNEGIETER Observation, cap. XIII. §. 12.

<sup>2)</sup> Desid. Henaldus Animadversion. Lib. I. cap. 9. Ihm ftimmt auch Heineccius ad Brissenium de Verb. Signif., voc. Epulae bey.

tuendum est, mas mir.im Deutschen nennen, ben Sans bel gut thun 3). Undere 4) hingegen meinen, bas Bort nundinge fen vielmehr ber unter ben romischen Raufleuten übliche Außbruck gemegen, mit welchem fie bie gur Defizeit unter ihnen gewöhnlich gemefenen epulas gu bezeichnen pflegten. Sie verftehen also unter nundinae bie gur Meggeit unter ben Raufleuten angestellten Gaftmabs ler und Schmausereien, und der Fall, von dem Ulpian redet, mare ber ... daß einer von den Gesellschaftern fich verpflichtet batte, für die übrigen mahrend ber Defizeit die Rosten des Gassmahls zu bezahlen, oder, wie Mors nacs) sich ausdrückt, defrayer les autres durant le temps ce la foire. Allein es ift schwer zu glauben, daß die Worte nundinae und epulae wirklich von ben Alten als gleichbedeutend gebraucht worden find; das zwischen beije Den Worten fiehende id est, scheint mir auch noch tein fo überzengender Beweis hiervon zu fenn, als man glaubt, weil biefer Ausbruck auch noch einen andern, als blos Declarativen Sinn, in unsern Gesetzen hat 6). Noch wenis ger aber tann, bie von Schiforbegher 7) angeführte Stelle aus L. 20. f. 1. D. de annuis legat jum Beweise

<sup>3)</sup> S. Sammet cit, Diss. ad Domitium Ulpianum Cap. V.

<sup>4)</sup> S. Toullieu Collectan, Diss. I. Cap. 2: §. 5. sqq. Your Comm. ad Pand. h. t. §. 18. Pagenstrehen cit. Diss. Io. Octio. Westenberg in Divo Marco Diss. XXX. §. 13. if. a. m.

<sup>5)</sup> Comm. ad Pand. h. L.

<sup>6)</sup> S. Io. STRAUCH Lexicon, particular, iuris; voc. Id est. und Car. Andr. DUCKER Opusc. de Latinitate ICtorum Veterpag. 273. not. 4.

<sup>7)</sup> Ad Ant. Fabrum Lib. III. Tr. 28. Qu. 13, pag. 425.

dienen, da die Worte die nundinarum, quas ibi poeui, offenbar in ihrer gewöhnlichen Bedeutung für ben Tag, ba ber von bem Erblaffer in feiner Baterftadt, vermuthlich aus höherer Erlaubnis, angelegte Jahrmarkt gehalten wurde, hier genommen werden, wie ichon Beft phal ") gezeigt bat. Der Ausbruck Nundinae in Berbindung mit dem Wort praestare, tann also wohl hier nach dem gam gen Insammenhange ber Rebe nichts anders bedeuten, als die auf ben Gintauf der Baaren verwandten Roften, welche ben Gegenstand ber in bem gegenwärtigen Salle errichteten handlungsgesellschaft ausmachten. Epulae bin gegen heißen hier Behrungstoften, ober mas wir jest Dias ten zu nennen pflegen; benn es ift ben ben Lateinern gar nichts Ungewöhnliches, wie Seinrich Rellinghufen \*) hier ganz richtig bemerkt, Die Roften, welche auf eine Sache verwendet worden find, mit dem Ramen ber Sache felbst zu bezeichnen 10). Das zwischen benden Worten ftehende id est tann nun alfo auch offenbar hier nicht bie ihm fonft gewöhnliche beclarative Bebeutung haben, in welcher es unferm Deutschen, bas ift, entspricht, som bern eine beterminative, und bedeutet hier soviel als fogar ober auch felbft, in welchem Sinn es ofters in unfern Gefegen vortommt 11). Die Bafiliten 12) ge-

<sup>8)</sup> Spftem ber Lehre von ben einzelnen Bermachtnifarten 5. 108.

<sup>9)</sup> Cit. Diss. de Legibus nonnullis Romanor. Cap. 6.

<sup>10)</sup> So 3. B. wird auch bas Antrittsgelb ben ber Aebernehmung einer käuslichen Bebienung Inservius genannt, i. e. id, quod pro introltu militiae erogari solet. L. 102. §. 2. et 3. D. de legat. III.

<sup>11)</sup> L. 78. pr. D. h. s. L. 2. §. 2. D. de hie, qui not. infom. S. Dücken de Latinitate ICtor. vet. pag. 488.

<sup>12)</sup> Tom. II. pag. 22. in fin.

ben uns über ben Ginn biefer Worte wenig Aufschluß, und find hier überdem mangelhaft. Es heißt blos: xal δόξη του ένα τους ἄλλους ένωχησαι, i. e. et convenerit, ut unue reliquie epulas praetearet. Gine nicht ges ringere Schwierigfeit haben ferner ben Auslegern Die folgenden" Worte gemacht: eosque a negotio dimitteret. Halvans Der liefet hier ad negotium admitteret; allein Diefe ben gangen Sinn entstellende Lefeart wird mit Recht von allen verworfen. Zacob Vintimill hat adnegotium dimitteret. Go las auch ichon Accurfius, und biefe Lefeart billiget vorzüglich Cujag 18), bem hierin Anton Raber 14) und Joh. Schilter 16) nachgefolgt find: und dieses ad negotium dimittere, erflaren fle burch ablegare ad nundinas. Gie stellen fich alfo ben Rall, von bem Ulpian fpricht, fo vor, die Sandlungscompagnons hatten unter fich ausgemacht, daß einer mahrend ber Defigelt bie Belis rungetoften beftreiten, Die übrigen aber Die Baaren ein-Allein man hat auch hier nicht nothig, taufen follten. von ber gemeinen, Durch die Auctoritat ber Florentine unterftutten, Lefeart abzuweichen, welche auch fcon barum billig ben Borzug verdient, weil fie einen weit bef. fern Sinn gibt, als jene ben Text verunstaltenben Emen-Man muß nur auch hier mit ben Bordationen. ten die richtige Bedeutung verbinden. Db nun Cornel. van Ed16) ben Ginn getroffen hat, wenn er Ulpfans Borte fo interpretirt , ut unus socius reliquos liberos at-

<sup>13)</sup> Observation. Lib. IV. cap. 17.

<sup>14)</sup> Conjecturar. iuris civ. Lib. V. cep. 4.

<sup>15)</sup> Prax. iuris Rom. Exerc. IX. §. 18.

<sup>16)</sup> Diss. de septem damnatis LL. Pandect, Cap. 5. 4. 3.

que immunes praestaret a sumtu et abligations epularum, quas consumserant, daran zweiste ich sehr. Das Wort negotium wird hier vielmehr für negotiatio, oder die Gesellschaft selbst genommen, und dimittere a negotio heißt also nichts anders, als die Gesellschafter ihrer Verdindlichkeit entlassen, sich von ihnea trennen, und die Gesellschafte mit ihnen ausheben, wie Toullieu<sup>11</sup>), Janus a Costa<sup>18</sup>), Sammet<sup>19</sup>) und Leisters bant <sup>20</sup>) diese Worte, wie ich glaube, ganz richtig erstärt haben. Die Basiliten geben auch hier wenig Trost; sie übersehen; nat areders nochoat, i. e. sosque immunes et missos faceret. Nach unserer Worterklärung wäre also der Sinn der Stelle, soweit Ulpian darin den Rechtssall vorträgt, solgender.

"Es war eine Sandelsgesellschaft errichtet, und das ben verabredet worden, daß wenn es einem der Mitglie der gesiele, seinen übrigen Compagnons alles dassenige, was sie aus ihren Mitteln zur Etablirung der angefangenen gemeinschaftlichen Handlung, es habe Namen, wie es wolle, sogar die benm Einkauf der Waaren aufgewandten Zehrungskosten oder Diaten wieder zu erstatten, die übrigen abtreten, und ihm die ganze Handlung überlafsen sollten."

Auf biefe Art haben: wir nun auch gar nicht nothig, ums über ben besondern Fall ben Ropf gu gerbrechen, ben

<sup>17)</sup> Cit. Diss. Cap. VI. §. 7.

<sup>18)</sup> Commentar. ad Institut. Lib. HI, cap. 25. pr. ad v. Ai-

<sup>19)</sup> Diss. cit. Cap. VI. 6. 1.

<sup>20)</sup> Observation, et Emendation, Cap. 8. pag. 83. aq.

Ul vian welkeicht im Ginn gehabt haben tonne, und melden fich fast jeder Ausleger nach dem besondern Ginn, ben er ben Worten bengelegt hat, anders bachte. Ben ben lettern Worten, welche bie Entscheidung enthalten, find die Ausleger ebenfalls in nicht geringe Berlegenheit gerathen. , Ulpian fagt, wenn ber Socius, welchen permoge fener Berabredung die gange Sandlung übernahm, gleichwohl die Bedingung berfelben nicht erfüllt ... (at cas eis non solverit, si socius, negotiationem redimens, expensas in coemtionem mercium, quae obiectum constituunt initae in hypothesi societatis, omnesque reliquas hac occasione et pro epulis factas, cacteris restituere censavorit) fo hat gegen benfelben fomobl die Rlage aus dem Gocietats:Contract, algibie Rlage aus dem Raufcontract Statt, (et pro vecio et ex. vendito cum eo agendum est). Daß die erste Rlage besi grundet fen, leuchtet zwar allen Auslegern ein; allein über: ben Gegenstand berfelben find fie bennoch uneins. Einis ge 21) fagen, die Rlage gehe auf die Aufhebung ber Ges fellschaft, Damit Die Rläger nicht genothiget maren, Dasjenige, mas fie für ben Bellagten, wenn gleich gemeinschaftlich, getauft hatten, zu ihrem Antheil zu behalten. Andere 22) hingegen glauben, die Rlage gehe auf Mittheis

<sup>31)</sup> S. Sammer cit. Diss. Cap. 6. §. 4. Auch der Scholia ft der Ba siliten Tom. II. pag. 39. και λέγομεν, sagt et, η πρὸ σότξιφ, δυνατὸν, γὰρ ἐπὶ λύσει τῆς κοινωνίας, καύτιν ξητεισθαι; i. e. et respondemus, actionem pro cocio eis dandam: haec enim actio ad dissolvendam sociotatem postulari potest.

<sup>22)</sup> Toullieu cit. Cap. VI. 4. 3. und Platner Copjectur. ad cap. 69. D. h. t. §. 15.

lung ber Baaren, wenn es ben übrigen gefiele, Die Ge fellichaft fortzuseten. Dieß tonnten fie, wenn ber Socius, welcher die gange Sandlung übernommen, die Bedinguns gen bes Bertrags nicht erfüllt hatte. Allein Die notio pro socio geht nicht auf Trennung ber Gefellschaft, Diefe ift getrennt, sobald ber eine Gesellschafter die Handlung allein übernimmt. Bar ihm aber die Handlung einmal, bem Bertrage gemäß, überlaffen worben, wie tonnten bie übrigen noch auf eine Mittheilung ber Baaren flagen? Die Rlage aus bem Societätscontract, welche hier nach Endigung ber Gefellschaft angestellet wird, tann alfo nur auf Erfüllung bes bem Contract angehangten Rebenvers trags geben. Roch weniger haben fich aber Die Ausleger in die actio venditi ju finden gewußt. Biele 23) glauben, biefe Rlage werde hier nicht von den übrigen Gefell-Schaftern, fonbern vielmehr von ben fremben Bertaufern, von welchen fie bie Baaren zu ihrer Sandlung getauft hatten, gegen fie angestellt, um bas Gelb für bie Baas ren zu erhalten. Wie war es möglich, bag man bas Biel bier fo weit verfehlen tonnte? Sagt benn Ulpian nicht bent lid genug, ei eas sc. expensas BIS, sc. reliquis sociis, non solverit, et pro socio et ex vendito CUM EO, das heißt, gegen benfenigen, welcher bie Sandlung allein übernom men hatte, nicht gegen bie übrigen Gefellichafter, agendum cot. Bo fteht bier ein Bort von fremben Bertaufern?

<sup>23)</sup> CUJACIUS Observat. Lib. IV. cap. 17. Vort h. t. §. 18. von Eck Diss. de septem damnatis Legib. Pand Cap. V. §. 4. TRONCHIN Disput. de variis capitib. iuris. Cap. 3. §. 1. (in Suppl. Thes. Meerm. pag. 603.) de Coccasi iur. eiv. controv. h. t. Qu. 16. unb Heineccius Elem. iuris civ. sec. ord. Pandectar. h. t. §. 250.

blos von ben übrigen Gesellschaftern ift bie Rebe, biefen wird fowohl die actio pro socio, als die actio venditi que ftattet, und zwar mit Recht, weil fie ja bem einen Gefells schafter bie ganze Sandlung gegen Erstattung ber auf bie Stablirung berfelben verwandten Untoften überlaffen bats 3ch follte glauben, ber Sinn Diefer fcmierigen Stels le werde jest beutlich genug entwickelt fenn, und will nur noch jum Beschluß einer finnreichen Ronjektur bes Dr. Platner 24) gebenten. Ihm scheint nämlich unfere L.69. mit L. 11. D. de heredit. vel act. vend. verbunden gemes fen zu fenn. Es ift gewiß, daß bende Fragmente aus Ulpfans libro 32. ad Edictum genommen find. Run hans belt Ulpian L. 11. cit. von ben Fallen, wo bie Soffnung eines ungewissen Bewinnes ben Gegenstand eines Raufs ausmacht. Wie wenn Ulpian L. 69. ben Fall'vor Augen gehabt hatte, bag unter mehreren Sandlungscompagnons, welche mit einander jum Gintauf ber Baaren eine gewiffe Meffe bereifet hatten, einer ben übrigen ben Defigewinn abgetauft, und diefelben mahrend ber Defgeit zu befraniren fich verbindlich gemacht hatte (unus reliquis nundinus idem epulas praestaret)? Die übrigen Gefellichafter maren alfo hiermit ber Deggeschäfte entlediget, und fonnten fich mabs rend ber Defigeit auf Roften bes Ginen einen guten Tag machen (eosque a negotio dimitteret). Erfüllt dann diefer Die Bedingungen des Bertrages nicht, fo hatten fie bie Bahl, ob fie die ihnen auf Diefen Fall gebührende Theils nahme an ben Gefellschaftsgutern, und bem bavon zu mas denden Gewinn in Unfpruch nehmen, ober auf die Bezahlung besjenigen Berths, wofür fie ihm bie Soffnung bes

<sup>24)</sup> Cit. Diss. ad cap. 69. §. 4.

Meggewinnes überlassen hätten, so wie auf das Interesse megen der nicht geleisteten Verköstigung klagen wollten. Im ersten Falle könnten sie pro Socio, in dem legtem ex vendito klagen. Nach dieser Erklärung soll also nundinas praestare soviel heißen, als spem et periculum nundinarum i. e. negotiationis nundinarum tempore, pro certo pretio in se recipere; und a negotio dimmittere i. e. ab omni negotiationis cura, donec nundinae solemnes celebrentur, reliquos immunes facere. Allein die Erklärung der L. 69. auß der L. 11. D. de hered. vel act. vend. der ruhet augenscheinlich auf einer petitio principii, mb stimmt auch mit den Worten des Gesetzes nicht überein.

## §. 970.

Berhaltniß ber Gefellschafter gu britten Personen.

Die netio pro socio hat nur unter den Gesellschaftern Statt; haben also dieselben mit einem Dritten ein Geschäft geschlossen, so sindet nicht diese Rlage Statt, sow dern es ist diesenige Rlage anzustellen, welche aus dem mit dem Dritten geschlossenen Contract entspringt 25). Um jo doch das Rechtsverhältniß zwischen den Gesellschaftsmitgliedern und dem Dritten näher zu bestimmen, so sommt es auf solgende zwen Fragen an 26).

<sup>25)</sup> S. WESTENBERG Princip. iuris. Dig. h. t. §. 40. u. Gill-Ther Princip. iuris Rom. priv. noviss. T. II. §. 1002.

<sup>26) ©.</sup> Wolfg. Ad. LAUTERBACH Disquisit. de sociorum obligatione, quae oritur ex conventione cum extraneis inits. Tillingae 1668. und Aug. a Leyser Meditat. de Sociorum contractibus cum extraneis, in Meditat. ad Pand. Vol. III. Specim. CLXXXV. pag. 375. sqq.

- I. In wiefern konnen die Gesellschafter aus bem mit einem Oritten geschlossenen Geschäft gegen denselben klagen? Es sind hier folgende Falle zu unterscheiden.
- 1) Die Gesellschafter haben mit dem Dritten selbst contrahirt. Hier kann jeder nur nach dem Berhältniß seines Antheils klagen; (pro ea parte, qua quisque socius est) 27). Auf das Ganze kann von Einem nur alsbann geklagt werden, wenn er von den übrigen Vollmacht erhielt, oder die übrigen als Correalgläubiger zu betrachten sind 228),
- 2) Saben nicht alle Gesellschafter zusammen mit bem Dritten contrahirt, so ist ber Contract entweder
- a) von dem Vorsteher oder Factor der Gesellschaft ifür dieselbe geschlossen worden. Hier muß eigentlich dieser klagen 2°). Die Societät hingegen hat nur dann ein Rlagerecht, wenn sie sich entweder die Rlage cediren läßt, oder sonst keine Befriedigung von dem Factor erhalten kann. Hier gestatten die Gesetze eine actio utilis ex contractu 30). Jedoch darf auch hier nur jeder pro rata klagen 31).
- 27) Arg. L. 11. §. 1. D. de dueb. reis. L. 9. C. Si certum petat.
- 28) LAUTERBACH Cit. disquisit. Cap. VII. §. 33.
- 29) L. 38. §. 17. L. 126. §. 2. D. de Verber. ebligat. L. 1. §. 18. D. de exercit. act. L. 1. D. de institor. act. Lautebbach Cit. Disquisit. Cap. 3. §. 12.
- 30) L. 1. in fin. L. 2. D. de institer. act, L. 5. D. de eti-pulat. praetor. L. 13. §. 2. D. de ection. emit vend. LAUTERBACH §. 13.
- 31) LAUTERBACE cit. Disquis. Cap. III. §. 15. pr. 2 4.

- b) Einer von den Gesellschaftern hat den Contract geschlossen. Hier können die übrigen nur insofern klagen, als sie denselben entweder beauftragt hatten, oder dessen Handlungen genehmigen, oder in einer universellen Gessellschaft stehen 32); sedoch immer nur nach dem Verhälte niß ihres Antheils. Außerdem kann nur der Socius allein gegen den Oritten klagen, welcher den Contract mit ihm geschlossen hat; dagegen aber steht den übrigen gegen ihren Gesellschafter die actio pro vocio auf Mitstheilung zu 33).
- II. In wiefern können die Gesellschafter aus dem Bertrage des Dritten belangt werden? Man unterscheib be golgende Falle.
- 1) Die Gesellschafter haben mit dem Dritten selbst contrahirt. Hier ist zwar soviel gewiß, daß sie mit der Rlage aus dem geschlossenen Contract belangt werden können; ob sie aber aus dem Contract in solidum haften, oder Jeder nur auf seinen Antheil auszuklagen sen, ist sehr streitig. Biele 34) wollen einen Unterschied mas

<sup>32)</sup> Thibaut Suftem bes Panb. Rechts 2. Banb. §. 885. GUNTHER Princip. iuris Rom. priv. noviss, Tom. II. §. 1000.

<sup>33)</sup> L. 67. §. 1. L. 74. D. h. t. de Coccess iur. civ. contrev. h. t. De sectis cum extreneis contrahentibus. Qu. 1.

<sup>34)</sup> Lud. God, Madien Princip. iuris Rom. P. II. §. 210. Chrift. Gottl. Smelin von Auffährn über Betträge und von Schulds und Pfandverschreibungen §. 106. Rot. x. S. X27. Io. Ern. Iusi. Müller Observat. pract. ad Leyserum Tom. II. Fanc. I. Observat. 384. besonders Gottl. Euseb. Oeltze Disquisit. Quatenus socii od sociale deditum in nolidum tenesatur? Holmet, 1784.

then ob die Gesellschafter, mabrent die Societat noch Dauert, ober erft nach Aufhebung berfelben belangt merben. In dem erften Falle follen fie in solidum, in bem lettern aber nut pro rata haften. Dieg ift auch Sells felbs Meinung. Allein in ben Gefegen ift Diefe Meis nung nicht gegrundet, fie fteht vielmehr mit andern Gefegen im Biberfpruche, nach welchen bie Gefellichafter, wenn fie ben Contract mit bem Dritten gemeinschaftlich abgeschlossen haben, baraus nur pro rata verbindlich wers ben, fie mogen noch wahrend ber Gefellichaft, bber erft nach Aufhebung berfelben belangt werben. Dan tonnte awar freislich gegen bie L. 4. D. de exercit. act. welche man für diese Meinung gewöhnlich auführt, einwenden, es folge noch nicht, bag, wenn Ulpian fagt: Si plures per se navem exerceant, pro portionibus exercitionis conveniuntur, Diese Grereitoren Gefellichafter ges wesen find. Denn Ulptan fagt ja felbst L. 31. D. h. t. Communiter res agi potest etiam citra societatem, utputa cum non affectione societatis incidimus in communionem. Allein daß der Kall, Da Die mehreren Grercitoren, Die bas Schiff gemeinschaftlich ausgeruftet haben, in einet gefellschaftlichen Berbindung fteben, welches auch wohl gewiß bet bei weitem gewöhnlichere Fall ift, mit Grund nicht auszufchließen fen, erhellet aus L. 3. D. eodem, wo Paulus ber actio pro socio, welche unter biefen Grereitoren Statt findet, namentlich gebenkt. Es verschwindet aber vollends aller Zweifel, wenn man noch damit Die L. 44 §. 1. D. de aedilit. Edicto verbinbet, mo Paulus fagt: actio ex emto cum singulis fit pro portione, qua socii fuerunt. Sellfeld willfamar die letteren Borte fo verftehen, als ob die Biebhandler erft nach aufgehobener Glude Erlaut. b. Panb. 15. Th. Digitized by Google

Gesellschaft waren belangt worden. Allein er hat offen bar unrecht. Der Ginn ber Worte geht vielmehr babin, wenn Biebhandler in Compagnie handeln, Die mir fehlers haftes Bieh vertauft haben; fo tann ich gegen jeden berfelben mit ber actio emti nach bem Berhaltniß bes Uns theils flagen, ber ihm baran gehorte. Man fest uns zwar noch eine Gefetstelle entgegen, woraus man bes weisen will, daß mahrend ber Gesellschaft eine obligatio in solidum Statt finde. Es ift bie L. 27, D. k. t. wo Paulus fagt: Omne aes alienum, quod manente societate contractum est, de communi solvendum est: licet, postquam societas distracta est. solutum sit: igitur et si sub conditione promisserat, et, distracta societate, conditio extitit, ex communi solvendum est. Allein ware ber Ausbruck de communi solvere von einer Correalobligation zu verfteben, fo murde bas Gefet zuviel beweifen. Denn alsbann murben Die Gesellschafter auch noch nach Aufhebung ber Societät in solidum haften. Paulus will nur foviel fagen: alle Schulden, welche mahrend ber Gefellschaft, und um berfelben willen gemacht worden find, follen aus bem gemeinschaftlichen Bermögen bezahlt werben, ohne Unterschied, Die Gesellschaft bestehe noch, ober sen schon aufgelößt; und es lagt fich eher mit Green 35) baraus beweisen, bağ ber Glaubiger, welcher einer Befellichaft ereditirt hat, an ben noch vorhandenen Gutern berfelben, und übrigen gesellschaftlichen Bermögen ein Absonderungerecht habe, vermöge beffen berfelbe baraus billig vor allen andern Pris

Digitized by Google

<sup>35)</sup> Aug. Frid. Sigism. GREEN Diss. de solutione nominum aocietatis ex communi prae allis socii obaerati debitis. Lipsiae 1769. 4. 7. sqq.

patgläubigern der Geselsschafter, die ihnen nicht in Anseshung der Goeietät creditirt haben, befriediget werden muß, wie auch in der Praxis angenommen ist 36). Es ist also außer allem Zweisel, daß die Gesellschafter, wenn sie den Contract, aus welchem sie belangt werden, selbst gemeinschaftlich geschlossen haben, daraus nur prorata hasten, sie mögen während der Gesellschaft, oder erst nach Aushebung derselben belangt werden. Diese Weinung wird auch nicht nur von den meisten Rechtszgelehrten 27) behauptet, sondern sie ist auch in der Praxis angenommen 32).

- 2) Haben die Gefellschafter den Contract nicht felbst mit dem Oritten gemeinschaftlich abgeschlossen, so hat entweder
- a) ein Anderer, für die Gesellschaft, als Factor ober Bevollmächtigter berselben, contrahirt. hier haften sie, und zwar nach dem Unterschied der Fälle mit der actio
- 86) Man vergleiche vorzäglich Chrift. Sottl. von Smelin Ordnung der Gläubiger bemm Gantprozesse. §. 62. S. 179. der 5ten Aust. Stuttgart u. Tübingen 1813.
- 37) Voet Comm. ad Pand. h. t. §. 13. Lauterbach cit. Diss. Cap. VII. §. 34. aqq., 10. Ortea. Westenberg Princip. iueis Rom. gec. ord. Pand. h. t. §. 41. Военмен lur. Dig. h. t. §. 22. in fin. Mich. God. Werner Lectiss. Commentat. in Pand. h. t. §. 22. Hoeacker Princip. iuris civ. Tom. III. §. 2008. nr. II. lit. A. Söpfner Commentat über die Geinec, Institutionen §. 912. Nr. 8. ©. 961. Malblanc Princip. iuris Rom. P. II. §. 532. und Thibaut Syst. des Pand. Rechts 2. B. §. 885.
- 38) S. WERNHER Select. Observat. for. Tom. I. P. IV. Obs. 16. Leyser Meditat. ad Pand. Spec. CLXXXV. medit. 6. Pupendorp Observat. iuris univ. Tom. IV. Obs. 24. Lauterbach Colleg. tb. pr. Pand. h. t. 4. 39. Struv Syntagm. iur. civ. Exerc. XXII. Th 43. und Müller ad Beruvsum c. l. not. β.

exercitoria ober institoria ober quasi institoria, ja eie nige wollen fogar mit der actio directa ex contracty 20), in solidum 40). Rach ber Strenge bes Rechts foll ihnen auch nicht einmal die Rechtswohlthat ber Theilung zu Statten fommen 11), und barnach wird auch in der Pracis gesprochen 42), ob wohl in ber Theorie einige 42), ben Gu fellschaftern vermöge ber Rovelle 99. Die Einrebe ber Theilung zugestehen wollen. Es hat auch teinen Zweifel, baß ber Gesellschafter, welcher auf bas Bange ist ausge flagt worden, auch über seinen Antheil haftet, ber ihm an der Gesellschaft zusteht, dergestalt, daß wenn berselbe, oder auch das Gesellschaftsvermogen selbst nicht hinreichm sollte, die Schuld dann aus dem Privatvermögen des Beflagten bezahlt werden muß 44). Denn Die hier eintretem De Correalverbindlichkeit ist nicht auf bas Befellschaftsvere mogen eingeschränkt 45), im Gegentheil fagt Paulus 41)

- 39) LAUTERBACH cit. Diss. Cap. III. §. 17.
- 40) L. 13. §. ult. L. 14. D. de instit. act. L. 1. §. fin. L.2. L. 4. §. 1. D. de exercit. act. S. Lauterbach cit. Disc. Cap. III. §. 19. et Cap. VI. §. 55. und Kind Quaestion for. Tom. I. cap. 20.
- 41) L. 2. D. de exercitor. act. L. 27. §. 8. D. de peculie. Lauterbach cit. Diss. Cap. III. §. 23.
- 42) WERNHER Select. Observat. for. Tom. I. P. III. Observ. 79. CARPZOV Iurispr. for. Pand. II. Const. 17. Def. 12. Lersen Meditat. ad Pand. Specim. 185. medit. 6.
- 43) MARQUARD Tr. de iure mercator. Lib. I. cap. 8. nr. 37. et Lib. II. cap. 11. nr. 14. und Thibaut System des Pansbect. Rechts. 2. B. §. 885.
- 44) S. GREEN cit. Diss. S. 10. und Lauterbach cit. Diss. de sociorum obligatione. Cap. 6. S. 57.
- 45) L. 1. L. 4. §. 1. D. de exercit. act. L. 13. §. 2. L. 14. D. de instit. act. L. 50. §. 1. D. de indic. L. 27. § 8. D. de peculio.
- 46) L. 3. D. de exercitor, act.

ausdrudlich: nec quicquam facere, quotam quisque portionem in navi, (und also auch in societatis communione) habeat. Rur barüber ftreitet man, ob ein Gesellschafter auch noch bann in solidum hafte, wenn Die übrigen Gefellschaftsmitglieder nicht mehr gabe lungefähig find. Lauterbach 47) laugnet Diefes mit mehreren andern Rechtsgelehrten 48) aus bem Grunde, weil Paulus L. 14. D. de institoria actione fagt: Certe ubicunque actio societatis vel communi dividundo cessat, quemque pro parte sua condem-- nari oportere constat. Er schließt hieraus, der Ges fellschafter hafte in bem Falle nur für feinen Untheil, wo die actio pro socio gegen die übrigen Gesellschaf: ter wegen Infolpeng, Derfelben vergeblich ift. Allein ich zweifle, ob biefe Deinung aus dem angeführten Gefet zu beweifen fenn möchte. Paulus geht hier von bem ganz richtigen Grundsatz aus, die actio pro socio, so wie bie actio communi dividundo, findet nur zwischen Gefellschaftern und folden Statt, zwischen benen eine Gemeinschaft vorhanden ift. Wo also Diese fehlt, fallen ben-De Rlagen weg, und natürlich tonnen bann bie Interefe fenten nur pro rata belangt merben. Er erläutert Diefen Sat burch folgenden Rall. Gin Berr hatte feinen Glas ven feiner handlung vorgefest. Diefer Gtlave hatte für Rechnung feines herrn Gelber erborgt; fenn herr ichentte ihm nachher Die Frenheit, und hinterließ zwen Erben. Hier konnten die Erben nicht in solidum belangt werben, fondern jeder nur für feinen Antheil, weil hier unter ihnen felbst bas iudicium communi dividundo wegfallt. 47) Cit. Dies. Cap. III. §. 25.

48) Ant. FABER Rational, in Pand. ad. L. 3. D. de exercitor. act. Pet. Costalius ad L. 1. \$. fin. et L. scq. de exercit.

cit. act. u. a. m.

Denn es ist in Diesem Ralle teine Gemeinschaft vorbanben, weil die Schulden schon ipso iure getheilt sind ...), Das Gesetz fagt alfo in Berbindung mit ben Anfange worten weiter nichts, als daß eine obligatio in solidum ans eines Undern Sandlung nur zwifden Gefellichaftern Statt finde, groifden welchen eine Gemeinschaft vorham ben ift, fle fällt alfo weg, wenn die Rlagen pro socio und communi dividundo nicht anwendbar find, bas ift, wenn keine communio societatis vorhanden ift. Mit bie fem Kalle, wo aus einem Grunde bes Rechts die Rlage gar nicht Statt findet, tann alfo ber Rall nicht verglis den werben, wo die Rlage gwar Statt hat, aber wegen ber Armuth des Mitgefellschafters vergeblich angestellt werden wurde. Die obligatio in solidum wird also Dadurch um fo weniger aufgehoben, ba ohnehin die Wohlthat der Theilung unter den Mitgesellschaftern wege fällt 50).

b) Einer von den Gesellschaftern hat den Contract in eigenem Namen geschlossen. Her ist der Contract hent daraus in solidum verpflichtet \*1), die übrigen hassten für diese Schuld anders nicht, als so weit sie das durch bereichert worden sind \*2), und dann ist seder nur auf seinen Antheil zu belangeu \*3). Die Rlage ist die actio de in rem vorso \*4).

<sup>49)</sup> L. 6. Cod. familiae ercise.

<sup>50)</sup> S. GREEN cit. Diss. §, 10,

<sup>51)</sup> L. 28. L. 63. §. 3. D. h. t. L. 13. Cod. Si certum petetur. S. Lauterbach cit. Diss. Cap. V. §. 40 — 44. Wistenberg Princip. iuris Dig. h. t. §. 42.

<sup>52)</sup> L. 82. D. A. s. LAUTERBACH cit. Diss. 4. 45.

<sup>53)</sup> Arg. L. 10. § 4. vs. L. 13. D. do in rem verse, LAUTER-BACH cit, loc. § 46, et 47.

<sup>54)</sup> Madiun Princip. juris Rom. P. II. S. 210.

## §. 971.

Enbigung bes Befellschaftscontracts.

Eine Societät endiget fich I) wenn alle Gefellschafe ter in die Aufhebung willigen 55), welches auch ftille fcmeigend baburch gefchieht, wenn jeder Befellichafter für fich felbst zu handeln anfangt . II) Durch einfeitige Auffündigung eines Mitgliedes, wenn auch Die Societat auf immer mare errichtet worden 57). Denn Dieser Bertrag ist nicht verbindlich 58). Die Gesetze sind hier von der Regel, nach welcher sonft ein Bilateralcons tract nicht einseitig aufgehoben werden tann, darum bile lig abgewichen, weil eine Gemeinschaft vielen Unlag zur Uneinigfeit und Ungufriedenheit gibt, (communio est mater rixarum) baher wollen fie auch nicht, baß 3emand wider feinen Billen genothiget werde, in der Ges fellschaft zu verbleiben 50). Es muß nur aber die Aufkundigung nicht argliftig aus Gewinnsucht, auch nicht jur Unzeit geschehen, sonst entlediget ber Auffündigende bas Durch nur seine Mitgesellschafter von aller Verbindlichkeit gegen sich, er hingegen bleibt ihnen verbindlich. (Socius

<sup>55)</sup> L. 65. §. 3. D. h. t. §, ult. I. Quib. med. toll. obligat.

<sup>56)</sup> L. 64. D. h. s.

<sup>57)</sup> L. 4. §. 1. L. 63. §. uls. L. 65. §. 3. D. h s. Ob bie Auffündigung von dem Gesellschafter selbst, oder durch seinen Anwalt geschiehet, ist gleichviel. L. 75. §. 1. B: h. s. S. Fr. Duarenus Comm. ad h. t. cap. 3. u. Io. Dan. Ulmann Diss. de dissolvenda unius rennnciatione societate. Argent. 1742.

<sup>58)</sup> L. 14. L. 70. D. h. s.

<sup>59)</sup> L. 77. §. 20. D. de legat. II. L. ult C. Comm. divid.

S. Ev. Orto Comm. ad §. 4. 1. h. t. nr. 2. und Beber 8 fußt. Entwick ber Lehre von ber natürl, Berbindlichkeit. §. 85, Nr. 3. S. 362.

quidem a se, se autem ab illis non liberat) 40). Benn Daber ein Gesellschafter aus betrüglichen Absichten, um einen zu hoffenden fichern Gewinn allein zu behalten, aus der Gesellschaft tritt, so ist er schuldig, den Gewinn, mel chen er ber Gefellichaft entziehen wollte, mit ihr zu theis len, und für bas Uebrige tann ihn bie Gefellichaft aus schließen; er muß auch ben Schaben, ben er baben erlit ten hat, allein tragen; hingegen an bem Gewinn, welchen bie Gefellschaft nach ber Auffündigung gemacht hat, nimmt er feinen, Antheil 61). Sat er Die Gesellschaft zur Unzeit aufgekundigt, bas ift, por ber im Contract bestimmten Zeit, wo die Societat nicht ohne Schaden aufgehoben werden konnte; fo muß er ben baraus erwachsenen Scha Den ersetzen 42). Sat ein Gesellschafter in Der Abwesen heit die Gesellschaft aufgekundidet, so wird er nicht eher von feiner Berbindlichkeit fren, als bis Die Societat Rad: richt bavon erhalten hat. Bis bahin muß er noch allen Gewinn mit ber Gefellschaft theilen, leidet er aber Schat ben, so muß er ihn allein tragen. 3m Gegentheil erwicht Die Societat von Zeit ber Auffündigung an fur fich allein, und aller fie treffender Berluft fällt auf gemeinschaftliche Rechnung, welchen ber auffündigende Socius mit tragen

<sup>60)</sup> L. 65. S. 3. D. A. s.

Commentar. inris civ. Lib. VII. cap. 13. pag. 550. sqq. Hug. Donellus Commentarior. iuris civ. Lib. XVI. cap. 24. 9. Novam. Io, D'AVEZAN Contractuum lib. I. cap. 12. 9. Posest. pag. 29. Lauterrache Colleg. th. pr. Pand. h. t. 9. 32. sqq. Huber Praelect. ad Institut. Lib. III. Tit. 26. 9. 5. Ger. Noodt Comm. ad Pand. h. t. 9. Praelect. p. 383. Io. Voet Comm. ad Pand. h. t. 9. 24 et 25. und Ram. de Cocckji iur. civ. controv. h. t. Q. 15.

<sup>62)</sup> L. 14, 15. 16. L. 17. §. 2. D. h. t, L. 65, §. 5. et 6. D. h. t,

helsen muß 63). III) Durch den Tod eines Gesellsschafters hört die Societät auf, wenn gleich dieselbe aus mehr als zwen Personen besteht, und zwar nicht nur in Absicht auf den Verstorbenen, sondern auch in Absicht auf die überlebenden Gesellschafter, wenn nicht ben Einsgehung der Societät ausdrücklich ausgemacht worden, daß wenn auch einer von den Gesellschaftern sterben würsde, die Gesellschaft dennoch unter den übeigen Mitgliesdern sortdauern solle 64). Auf die Erben eines verstors benen Gesellschafters geht also das Societätsverhältniß nicht über 65). Nicht einmal der Vertrag ist ungültig, wodurch ben Errichtung der Gesellschaft sestgesetzt worden, daß die Erben eines verstorbenen Socius in dessen Stelle treten, und als Mitglieder in der Gesellschaft bleiben sollen 60].

- 63) L. 17. §. 1. D. h. s. Si absenti renunciata societas sit, quod is scierit, quod is acquisivit, qui renunciavit, in commune redigi; detrimentum autem solius eius esse, qui renunciaverit: sed quod absens acquisit, 'ad solum eum pertinere; detrimentum ab eo factum commune esse. S. Petr. Pantoja de Ajala in Commentar. in L. fin. Cod. de aleator. (in Thes. suris Rom. Otton. Tom. IV. pag. 1057.) Pet. Ferd. de Castro Interpretat. iur. civ. pag. 104 und Laur. Andr. Hamberger Commentat. ad L. 17. §. 1. D. pro socio. Adj. Ejusdem Disputat. de Edicto perpetuo. Ienae 1714, rec. 1738.
- 64) L. 5. I. h. t. L. 65. §. 9. D. eodem. Sier heißt e8:

  Morte unius societas dissolvitur, etsi consensu omnium
  coita sit, plures vero supersint: niai in coeunda societate
  aliter convenerit. S. Iac. Culacius Observat. Lib. X.
  cap. 26. Ant. Faber Rational. in Pand. ad h. L. 69. §. 9.
  D. h. t. und Arn. Vinnius Comm. ad. §. 5. 1. h. t.

D. h. t. und Arn, Vinnius Comm. ad. §. 5. l. h. t. 65) L. cit. 65. §. 9. ct 11. D. h. t. Societas ad heredes socii non transit.

66) L. 35. D. h. t. Nemo potest societatem heredi suo sic parere, ut ipse heres socius sit. — L. 59, pr. D. eodem. Adeo morte socii solvitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus, ut heres etiam succedat societati. — L. 52. §.9. D. eod.

Mehrere Rechtsgelehrte \*\*) wollen jedoch behaupten, daß heut zu Tage ein solcher Bertrag wenigstens unter Kauftenten gültig sen; allein da der Grund des Sesezes, daß Niemanden ein treuloser oder nachläßiger Socius ausgedungen werde, indem es hier auf persönliches Zutrauen ankommt, noch jetzt auch unter Kausseuten gilt, überdem auch Niemand in eine Sesellschaft zu treten, wider seinen Willen genöthiget werden kann; so läßt sich wohl an der heutigen Gültigkeit des Sesezes mit Grund nicht zweisseln Sültigkeit des Gesezes mit Grund nicht zweisseln von Pächtern der Staatseinkunste Statt. Eine solche Societas vectigalium hat das Eigene, daß sie nicht nur unter den übrigen Mitgliedern derselben, auch ohne besondern Vertrag, sortdauert, wenn einer von den Ges

Idem (Papinianus) respondit, societatem non posse ulies mortem porrigis: et ideo nec libertatem de supremis indicis constringere quis poterit, vel cognatum ulteriorea proximioribus praeferre. S. Iac. Cujacius Observat. Lib. X. cap. 25, Casp. Schifordegher ad Ant. Fabrus Lib. III. Tr. 28. Qu. 2—4. Ulr. Huber Praelect. ad lastit. h. t. §. 6. et in Eunomia Rom. ad L. 63. §. 8. D. h. t. §. 1. et 2. und Pothier Pand, lustin. Tom. I. h, t. Nr. LVI. not i. et k. pag. 487. Daß die überlebenden Gefellschafter mit den Erden ihres verstorbenen Mitgesellschafters durch eine neue Convention die Gesellschaft fortsegen können, hat keinen Bweisel L. 37. D. h. t. Ger. Noodt Comm. ad Dig. h. t. §. Diease, pag. 882. und Ge. Frantzkeus Comm. ad Pand. t. nr. 126.

67) LAUTERBACH Diss. de iure in curia mercatorum usitato.

§. 76. Wernher Select. Observ. for. Tom. l. P. l. Obs.

167. Stryck Diss. de diversis sociorum pactis §. 32.

Mich. God. Wernher lectiss. Commentat. h. t. §. 29.

<sup>68)</sup> S. Leyser Meditat. ad Pand. Vol. III. Specim. CLXXXVI.
Corollar. pag. 388. Ihn sucht zwar Müller in Observat.
\* pract. Tow. II. Fasc. I. Obs. 386. zu widerlegen; allein man sehe Griefingers Commentar über das Würtemb. Landrecht Wand. §. 122 Not, g. u. h. S. 391 ff.

fellichaftern ftirbt, fondern auch auf Die Erben übergeht, fofern nämlich bey Gingehung Der Gefellschaft ausbrudlich verabredet worden ift, daß Die Gefellichaft mit bem Erben fortgefest merben foll. Diefer Bertrag, welcher ben ans Dern Gesellschaftern nicht gilt, verpflichtet bier Die Cocies tat, Die Erben ihres verftorbenen Mitgliedes in benjenie gen Theil Der Gesellschaft aufzunehmen, welchen ber Bers ftorbene hatte. Es tommt aber boch auch hier noch auf Die Umftande an, ob und in wiefern überhaupt Die Gefells schaft fortgefest, ober auch ber Erbe aufgenommen werben tann. Denn es tann ja ber verftorbene Socius ber Ges fellschaft so unentbehrlich gewesen senn, daß sie ohne ihn gar nicht fortgefest werden tann, ober es tann auch fenn. daß der Erbe tein tuchtiges Mitglied ift. Auf teinen Fall ist jedoch der Erbe eher Mitglied, als wenn er von den übrigen in die Gefellschaft aufgenommen worden ift. Sollte jedoch ber Erbe auch nicht Mitglied ber Gefellschaft werden, so wird boch auch der auf ihn durch Erbrecht gefallene Theil von den übrigen verwaltet, und fie muffen ihn nach bem Berhaltnig beffelben am Bewinn und Berluft Antheil nehmen laffen, fo lange bis Die Pachts zeit zu Ende ift. Go find folgende zwen Gesetztellen au verfteben 69).

<sup>69)</sup> S. Cujacius Observat. Lib. X. cap. 25. Ian. a Costa Comment. ad §. 5. I. h. t. Guel. Ranchinus Variar. Lection. Lib. III. cap. 13. Casp. Schiffordegher ad Ant. Fabrume Lib. III. Tract. 28. Qu. 5. et 6. pag. 415. sq. Io. D'AVEZAN Contractuum Libr. II. Tr. 3. §. At vereor. (Tom. IV. Thes. Meerm. pag. 108.) Ev. Otto in Praefat. ad Tom. V. Thes. iuris. Rom. pag. 34. et 35. Ger. Noodt Comm. ad Dig. h. t. §. Dicam. etc. in fin. (Oper T. II. pag. 382.) Ant. Schulting ad Caji Institut. in Iurisprud. Antejustin. p. 172. not. 3. Io. Vort Comm. ad. Paud. h. t. §. 23. Utr. Huber Eunomia Rom. ad. L. 63. §. S. D. h. t. pag. 639 sq. und Io. Schilter Prax. iur. Rom. Exercit. XXIX. §. 14.

- a) L. 59. pr. D. h. t. In societate vectigalium nihilominus manet societas, et post mortem alicuius: set ita demum, si pars defuncti ad personam heredis eius adscripta sit, ut heredi quoque conferri oporteat: quod ipsum ex causa acstimandum est. Quid enim, si is mortuus sit, propter cuius operam maxime societas coita sit? aut sine quo societas administrari non possit?
- b) L. 63. §. 8. D. Et circa societates vectigalium caeterorumque idem observamus, ut heres socius non sit, nisi fuerit adscitus, verumtamen omne emolumentum societatis ad eum pertineat: simili modo et damnum adgnoscat, quod contingit, sive adhuc vivo socio vectigalis sive postea; quod non similiter in voluntaria societate observatur.

Wenn nun auch gleich die Gefellschaft nicht auf die Erben geht, so tritt doch der Erbe in die Rechte und Bers bindlichkeiten ein, die der verstordene Gesellschafter bereits erworden, und auf sich hatte <sup>70</sup>); er ist auch schuldig, das jenige, was sein Erblasser bereits angefangen hat, zu volz lenden <sup>71</sup>). Bis dahin nimmt er dann billig auch an dem Gewinn und Verlust der Gesellschaft Antheil <sup>72</sup>). Er

cap. 13. nr. 51,

<sup>70)</sup> L. 35. L. 36. L. 63. S. S. L. 65. S. 2. es 9. D. h. t. Io. D'AVEZAN c. l. pag. 107. Ev. Otto Comm. ad S. 5. l. h. t. und Struy Synt. iuris civ. Ex. XXII. Th. 41.

<sup>71)</sup> L. 40. D. h. t. Heres socii quamvis socius non est, tamen ea, quae per defunctum inchoata sunt, per heredem explicari debent. Explicare heißt hier soviel als explere, endigen, zu Stande bringen. Die Basilica Tom.ll. pag. S. haben auch das Wort πληφοί gebraucht. S. Io. Guil. Hoffmann Meletem. ad Pand. Dissertat. XVI. §. 5. 72) L. 65. §. 2. D. h. t. Ranchinus Variar. Lection. Lib. Ill.

muß anch so gut, wie ein Gesellschafter, für dolus und culpa levis haften 13). IV. Auch durch den bürgerlisch en Tod, das ist, durch eine capitis deminutio maxima und media 14), nicht aber durch die minima eines Gesellschafters 15) hört die Gesellschaft auf. V. Wenn das Geschäft geendiget ist, weswegen die Gesellschaft errichtet worden 16). VI. Mit Ablauf der Zeit, dis auf welche die Gesellschaft dauern sollte 17), wenn auch schon die Geschäfte noch nicht vollkommen beendiget wären 18). VII. Wenn über das Vermögen eines Gesellschafters ein Conscurs entsteht 78), oder dasselbe consiscirt wird 80). VIII. Wenn der Gegenstand der Societät gänzlich zu Grunde geht 11).

- 73) L. 40. L. 65. §. 9. in fin. D. h. t. Vour h. t. §. 23. in fin.
- 74) L. 4. \$. 1. L. 63. \$. 10. D. h. t.
- 75) L. 58. S. 2. L. 65. S. 11. D. h. t.
- 76) §. 6. I. h. t. L. 65. §. 10. D. eodem.
- 77) L. 1. pr. et L. 65. §. 6. D. h. t. DoneLlus Commentarior, iuris civ. Lib. XVI. cap. 2. §. Personis. Ant. Faber Rational, in Pand. ad L. 65. §. 6. D. h. t.
- 78) LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pand. b. t. \$. 36,
- 79) L. 65. S. 1. D. h. t. S. S. I. eodem. S. Vinnus und Ev. Otto Comm. ad S. S. I. h. t. besonders Ge. Steph. Wiesand Opuscul. iurid. Specim. Xl. Obs. 4. pag. 153. sqq.
- 80) §. 7. I. h. t. L. 65. §. 12. D. eodem. Nam cum in eius locum alius sc. fiscus succedat, pro mortuo habetur. S. Iac. Cujacius in Lib. 32. Pauls ad Edictum h. L. Ianus a Costa et Ev. Otto Comm. ad §. 7. I. h. t. Barth. Chesius Differentiar. iuris. cap. 26. (in Iurispr. Rom. et Att. Tom. 11.) Sollte jevoch der in Concurs verfallene, over durch Confiscation seiner Güter beraubte Gesellschafter, als socius, blos Dienste zu leisten haben, so dauert die Gesells schaft fort. S. Voet Comm. ad Pand. h. t. §. 26.
- 81) L. 63. S. ult. D. h. t.

Uebrigens tann ble Aufhebung ber Gefellschaft teinem Dritten jum Rachtheil gereichen, ber einmal ein vollommenes Recht gegen Diefelbe erworben hat. Wenn Daber 1) Die Gesellschafter gewisse Berbindlichkeiten auf eine bestimmte Beit mit einem Dritten contrabirt haben, und fich por ber Zeit trennen, fo hat ber Dritte bennoch ein Recht, an perlangen, daß ihm der Contract bis auf die festgesente Reit gehalten werbe; und 2) wenn Schulden mahrend ber Gesellschaft contrabirt find, fo muffen Diese bezahlt wer ben, wenn gleich die Gesellschaft aufhort 12). Die Glau biger tonnen gegen einen jeden ber gewesenen Mitglieder pro rata auf ihre Bezahlung flagen, und hat etwa einer von bemfelben burch Uebereintunft ber Intereffenten Die Schuld übernommen, fo bindet biefes bennoch die Glaus biger nicht, wenn biefe nicht felbft barein gewilliget haben. In folden Kallen nun, ba entweder Die Gefellichaft me gen biefer Schulden in solidum haften, ober einer bie Bezahlung berfelben mit Befreyung ber Uebrigen allein übernommen hat, muffen sich bie socii einander ben ber Trennung Caution leisten 83), und zwar in dem ersten Kalle, daß fie gemeinschaftlich bafür zu ihrem Antheile haften, und ben entschäbigen wollen, ber bas Sanze bes gahlt hat, oder in dem andern Kalle, daß er die übers nommenen Schulden auch wirklich bezahlen, ober, wenn Die übrigen zu ihrem Antheile belangt werden würden, er biefelben entschädigen wolle 44).

<sup>82)</sup> L. 27. D. A. t.

<sup>83)</sup> L. 41. D. de sudic. L. 38. pr D. h. s. L. 67. pr. D. eod.

<sup>84)</sup> L. 27. es 28. D. h. s. C. Ant. FABER Rational. in Pand. ad h. LL.



## HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

## BRINTON COXE

GIFT OF HIS SON
EDMUND JAMES DRIFTON COXE

Received June 4, 1902

